

## Pyrrho und Philalethes

ober:

Leitet die Scepsis zur Wahrheit und zur ruhigen Entscheidung?

Abgefaßt

non

### D. Lorenz v. Crell,

Ritter des fon. Ordens der wesiphälischen Krone, der Argnengelabrt, beit öffentl. ordentl. Lebrer, der fon. Societät der Wissenschaften ju Göttingen ordentlichem Mitgliede, der f. Societ. ju London, Berglin, Grockbolm, Petersburg, Roppenbagen, München, harlem, Edinsburg, Dublin, Upfala, wie auch der f. Societ. d. Nerzte zu Paris, Montpellier, Coppenbagen 2c. 2c. ausbirärtigem Mitgliede, des f. frangos. Instituts und der Alab. d. Missensch. zu Lurin Correspondenten.

Dritte vermehrte und verbefferte Auflage.

Sulzbach,

in des Commerzienraris I. E. Stidel Runft, und Buchfandlung. 1813.

### Pyrrho und Philalethes

ober:

Leitet die Scepsis zur Wahrheit und zur ruhigen Entscheidung?

hera us gegeben

nou

D. Frang Bolkmar Reinhard.



Dritte verniehrte und verbefferte Auflage.

Eulzbach, in bes Kommerzientaths 3. E. Seidel Runft , und Buchandlung.
1813.

Cir.

#### Geiner

### foniglichen Sobeit

# Earl Theodor,

Großherzoge von Frankfurt, Primas bes rheinischen Bunbes, Erzbischofe ju Regeneburg, Bischofe von Constanz, Fürst ju Alchaffenburg u. ie.

# Durchlauchtigster großmächtigster Großherzog,

Gnabigster Großbergiog und Herr!

Em königl. Hoheit geruheten schon vor einer langen Reihe von Jahren die gnädigssten Gesimmungen gegen mich, als angehenden Chemischen Natursorscher, huldreichst zu äussern. Jeht wagt der Greis, Höchstdero wohlwollendster Ausmerksamkeit eine kleine Schrift anderer Art unterthänigst vorzulezgen, welche, des Gegenstandes wegen, ein höheres Interesse für Ew. königl. Hoheit haben wird. Denn es liegen naturkundige Kenntnisse in derselben zwar auch zum Grunde: aber sie sind unmittelbar auf den Zweck gerichtet, den forschenden Geist durch philosophirende Betrachtung der Natur auf ihren

ihren unendlichen Urheber zu leiten! Wäre meine Hofnung, daß meine Absicht nicht ganz mißlungen sen, einigermassen gegründet; so dürfte ich es wohl wagen, Ew. königlisch en Hoheit diese kleine Schrift unterthämigst zuzueignen. Höchst die selben waren von jeher Naturkundiger und Philosoph in der höheren Bedeutung; ja Sie verbreitesten selbst die Ueberzeugung vor der göttlichen Religion durch Ihre salbungsreichen Schriften, sür den Verstand, und durch Ihre erhabensten Gesinnungen und Empsindungen, so wie durch Ihr hohes Benssiel, sür das Herz. Wenn Ew. königk.

Hoheit einige huldreichste, billigende Blicke auf dieß Werkchen wersen sollten; wenn das durch mein Plan für tadelloß, und dessen Ausführung für nicht mißlungen erklärt würzde: wie viel grösser und gesegneter würde dadurch der Eindruck des Werkchens auf alle diesenigen senn, welche Ihrer höchsten Obhut zunächst untergeben sind; ja, ich kann sagen, auf alle, die Ew. königl. Hoheit auch nur aus der Ferne zu kennen, zu beswundern und zu verehren das Glück haben. So denkt von Ihnen die Mitwelt; so wird die Nachwelt von Ihnen urtheilen; und so würde durch Ew. königl. Hoheit gnädigssten

sten Benfall meine Schrift, ihren Zweck (den letten und sehnlichsten meiner Wünsche diesseits des Grabhügels) zu erreichen, wohl gegründete Hoffnung haben.

Mit der größten und vollkommensten Devotion habe ich die Ehre, lebenstänglich zu verharren

Em. konigl. Soheit

Söttingen ben 4. April 1813,

unterthänigster und bevotester Lorenz von Crell.

### Vorerinnerung des Herausgebers.

Ein ehrwurdiger Greis, ber fein langes Leben ber Erforschung ber Wahrheit gewidmet, und fich infonberheit um bie physitalischen Wiffenschaften burch feine Schriften unftreitige Berbienfte erworben bat. aberichiefte mir im vorigen Jahr bie Sanbichrift gu bem fleinen Berte, welches bier im Druck erscheint. Sich batte mit bem von mir entfernt lebenben Berfaffer vorher nicht in ber mindeften Berbindung gefanben; nicht einmal perfonliche Befanntschaft finbet unter uns Statt. Aber in ber Buschrift, mit ber er mich beehrte, bezeugte er mit einer rubrenben Offenheit, er habe fein ganges Leben hindurch feine wichtigere Angelegenheit gehabt, als die Beforderung ber mahren Erfenntnig und Berehrung Gottes; fich über ben Glauben an Gott Rebe und Antwort ju geben; die Grunde ju prufen, auf melchen biefer Glaube rube; und dieselben auch Andern flar ju machen, bas fen ftets ein hauptzweck feiner Beffrebungen gemefen; und fo habe er benn, felbit ben ber größten Verschiedenheit ber Lebensart und bes auffern Berufe, mit mir fur eine und eben biefelbe beilige Sache gelebt, und wunfche berfelben auch unmittelbar nuglich ju werben. Dieg unter feinem Namen zu thun, trage er um mehr als einer nicht

nicht unwichtigen Ursachen willen Bebenken. Wenn ich aber fande, ber Aufsaß, welchen er mir mittheile, könne etwas dazu beytragen, den Glauben an Gott zu befestigen, und manche Bedenklichkeit gegen benselben zu zerstreuen: so wunsche er, ihn gedruckt zu sehen, und ersuche mich, ihn, mit einer kurzen Vorerinnerung begleitet, herauszugeben.

Sich tonnte ihn nicht lefen, biefen Auffat, obne burch ihn fehr lebhaft an bie fchone. Beit erinnert au werben, wo Linné, Reimarus, Bonnet. Saller, Tremblen und Andre über bie Ratur philosophirten, und überall in berfelben bie unvertennbaren Spuren ihres unenblichen Urhebers fanben. Die naturlichen Erscheinungen, ohne bie Ibee ber 3medmaffigfeit und eines weifen, alles orbnenben Schopfers weiter nothig ju haben, aus einem, burch bas Gange verbreiteten, und fich von Innen beraus entwickelnben organischen Leben ertlaren zu wollen, mar bamals freilich noch Riemand bengefallen! Roch weit weniger hielt man es fut möglich, die Ratur felbft conftruiren und von porne her aus willführlich angenommenen Principien bestimmen ju tonnen, was fie fen und fenn muffe. Den Berfuch enblich, alles ju ibentificiren, bie Ratur und Gott fur einerlen ju halten, wich, wie ein scharffinniger Schriftsteller irgendwo fagt, mit ber Natur in einem Schmelztiegel gufammen zu werfen zu einer chaotischen Daffe, und unfer

fer Leben aufzugeben, und das der Natur und Gott dazu." Diesen Bersuch, also hielte man damals für einen groben, längst widerlegten Irrthum. Es war inzwischen unsern Zeiten aufbehalten, benm Nachdenken über die Natur die Bahn der Teleologie, welche den vorhin genannten Naturforschern die einzig richtige geschienen hatte, zu verlassen, und die jest angezeigten Nichtungen zu nehmen; insonderheit aber den Spinozismus, oder das System einer absoluten Identität, für die erhabenste Weischeit zu erklären.

Dag ber Verfaffer, beffen Schrift ich hier bem Publico übergebe, weber Sylozoift, noch Ibealift, noch Spinogift ift, fonbern ben altern Teleolagen bengezählt werben muß, wird bem Lefer fogleich in die Augen fallen. "Aber hatte fein Wert nicht eben befregen ungebruckt bleiben follen?" Freilich mohl, wenn nichts gebruckt werben foll, mas nicht mit ben herrschenden Spftemen übereinstimmt und bem Geift ber Zeiten bulbigt. Dir schien jeboch eben biefer Umftand ein Grund mehr ju fenn, bas tleine Wert öffentlich erscheinen ju laffen. Warum follte es nicht rathfam fenn, die teleologische Urt, bie Ratur ju betrachten, welche bem Beitalter fo fremb geworben ift, wieber in Erinnerung gu brin-Aus ber Schule ber Teleologie fint, wie Roppen febr richtig fagt, die eifriaften Beobachter ber Ratur hervorgegangen;

fie entbectten mit Begeifterung. Murbe man nicht balb von taufent leeren Spitfinbigfeiten und Traumen guruckfommen; murben fur bie Biffenschaft nicht neue wichtige Bortheile gewonnen werben; murbe ber Geift ber Zeiten nicht allmablig jene fromme Richtung wieber erhalten, bie ihm fo fehr fehlt, und die boch fo wichtig und unentbehrlich fur alle besondere und öffentliche Bohlfahrt ift, wenn man gu bem Beftreben gurucktehrte, bie Ibeen Gattes. in ber Ratur ju erforichen? Doge biefe fleine Schrift, die übrigens auch auf andre fehr wichs tige Betrachtungen fuhrt, biefen 3mech befordern belfen; ber herausgeber murbe bann fur bie fleine Dube, ihr Erfcheinen beforgt ju haben, überfchwenglich belohnt fenn, und ber ehrmurbige Berfaffer bie Bunfche feines frommen herzens erfüllt feben.

Dresten, am 21fen Jan. 1812.

Reinhard.

Vor:

### Borrede.

Ben ben erften Blicken auf biefe fleine Schrift wird man, furchte ich, balb bie gefällige Ordnung bes Gangen, und bie Ginfugung ber einzelnen Theile an ben gehörigen Ort vermiffen, wodurch eine gute Schrift, wie ein Runftwert von einem einzigen Guffe, bas Bollenbete erhalt. Ich raume willig biefe Dangel ein, bie in ber Entstehungsart bes Berts ihren Grund haben. Die erfte Abhandlung, welche eine, por Decennien aufgegebene Preisfrage veranlafite, mar auch bie altefte; in ber Folge trug ich in biefelbe hinein, mas jur Bestätigung ober Erlauterung ber aufgeführten Gage bentrug; baber bie Noten. Allein bie Ummaljungen im herrschenben Zeits geiffe, fo wie in ber Philosophie, führten Unterfuchungen mancher Gegenftande herben, welche in Doten fich nicht beseitigen lieffen: baber bie eraangenben Untersuchungen; und aus ber nie aufborenben Rucfficht auf fie auch bie Bufage in Doten ju benfelben. Diefe Reihe von Auffagen, bie mohl im innern Grunde, aber nicht in ber Berars beitung, fichtlichen Bufammenhang hatten (fie gans noch umzuarbeiten, gebrachen mir, wo nicht bie Rrafte, boch bie Beit); biefe Auffage, fage ich, übergab ich Freunden jur Entscheibung, ob fie mohl burch meb.

mehrere Befanntmachung nugen tonnten? Ihrer benfälligen Parthenlichkeit, fo wie mir felbst mißtrauend, bat ich vollgultige, gang frembe Richter um ihr Urtheil, wie, unter Unbern, ben nun verewigten Reinharb. Diefer erfullte fogar meinen Bunfch, meine pon ihm gebilligte Schrift ohne meinen Ramen herauszugeben, bamit bie gang frembe Beurtheilung befto parthenloser senn mochte. Leiber ereignete fich fchon 6 Monate nach ber Erscheinung biefer Schrift bes unvergeflichen Reinhards Tob! und biefer mar auch bie Urfache, bag eine zwente Auflage berfelben erfolgte, ohne bag ber herr Berleger fich an mich hatte menden tonnen. Jest aber, ba langer unbes tannt ju bleiben, fur mich unftatthaft mare, fuge ich zur neuen Auflage noch einige Bufate bingu (Rachtrage und Roten ju Roten); aber fo unvermeiblich auch immer ber aufmertsame Lefer im tubigen Fortschritte baburch gestort werden muß: fo blieb mir boch fein anderes Verfahren übrig, weil ich burch jebe Bogerung vielleicht sonft auf immer baran gehindert werben tonnte; benn schon habe ich eine Lebensperiode erreicht, die fo vielen Taufenden nicht geschenkt murbe.

Es sen mir vergönnt, noch Etwas über bie vorzüglichste Tendenz meiner Schrift zu sagen. Die einzige Absicht ist nicht blos, den physico stheologieschen Beweis, nach den jetzigen Kenntnissen der Natur, etwa genauer oder vollständiger zu führen, als

es bis jest geschehen war; und ihn alsbenn, als folchen, ben verschiedenen Urtheilen zu überlaffen, bie über feinen eigentlichen Berth und Beweisfraft gefället find : nein, ich bestrebe mich, barguthun, baf jeber unbefangene Bahrheitsforscher über ben contradictorifchen Cas: "vernünftiger Beltur. heber, ober vernunftlofer," bestimmt fich ents fcheiben muffe, nach ben Regeln ber vernunftmaffis gen Bahricheinlichkeit ober Gulogie \*), ba uns unbedingte Apodictik verfagt ift, und zwischen ben benben contradictorifchen Cagen body einer ber an fich mabre fenn muß; und ich fubre bie Res geln an, nach benen wir uber bie, in Bahricheinlichfeit gehüllte, bbjective Bahrheit mit menschlich moralischer Gewigheit entscheiben tonnen und mufs fen. 3ch aufferte oben, bag meine einzelnen Aba bandlungen einen innern, nur in ber auffern Bergr. beitung fich nicht gleich ergebenben Bufammenbang hatten. Diefes ju erweisen, wird gleich nach bet Borrebe eine Stige ber logisch geordneten Gage bes Gangen erfolgen. hier wird fich zeigen, in wie weit die Schrift als ein geschloffenes Ganges angus febeni

<sup>\*) &</sup>quot;Dieß ift die Bernunftmaffigkeit der Urtheile ohne Biffenschaft, wenn der Berftand, in Ermangelung sicherer Erklarungsgrunde, diejenige Sppothese sich gefallen läßt, die den Principien am angemeffens ften ift, von denen die Biffenschaft ausgeht." Boutetweek Lehrbuch der philos. Wiffenschaft. 1 Sbeil. Götting. 1813. S. 95.

fehen, und welcher der Saße besonders, als erwiesen, zweifelhaft oder irrig anzuschen sen. Daher wünsche ich, daß ben künstiger Beurtheilung man die Gefälligkeit habe, zu berücksichtigen, ob jene Stizze einen logischen Zusammenhang habe? und wenn dieß wäre, welcher der einzelnen Säße eines besseren Beweises bedürfe. Wenn es mir nur geslungen ist, den Feind der Vernunft und Moral, den Indisserentismus, mit Erfolge zu bekämpfen: so ist die Hauptabsicht erreicht. Erkennt man nur, man muß sich über die contradictorisch swahrscheinslichen Säße, nach dem erkannten Uebergewichte, mit Festigkeit entscheiden, und das Gesundene als objective Wahrheit ansehen: so ist mir für die Art der Entscheidung nicht bange.

Die verschiebenen Sinwurfe gegen die durchgreifende Beweiskraft der Physico = Theologie habe
ich in der Schrift selbst erwogen, und, wie ich mir
schweichle, entkräftet. Die Gründe für die gültige Unwendung der Causalität auf transcendentale Gegenstände sind seitdem noch durch das tressliche Lehrbuch meines verehrten Collegen und Freundes Bouterweck sehr verstärkt. Die Kraft des unmittelbaren religiösen Gefühls in unserer Brust habe ich durch die aus der Natur entlehnten Kenntnisse vom hohen Welturheber, noch zu erhöhen gesucht. Nur des Systems, welches man
jest Naturphilosophie nennt, ist nicht ausführlich gebacht, weil es mir, um es vollständig zu prüfen, nicht nur an Zeit und Naum hier gebrach, sondern es mir auch dem Kreise der Leser nicht zu entsprechen schien, welchen diese Schrift angemessen sein mochte. Sollte aber doch der Eine oder Andre hierüber einige Ausschlüsse wünschen: so kann ich ihn wohl am besten auf meines Freundes Bouters weckt gehaltvolles Werk verweisen, das jenes Spessem auch umständlich erwog.

Den Schluß meiner Bufate front noch eine Reihe wichtiger Bemerkungen von meinem verehrfen Freunde Reimarus, bem ehrwurdigen Melteffen von allen jestlebenden Philosophen und Raturfun-Durch einen, mit abnlichen tiefen Raturbigern. tenntniffen ausgerufteten Vater von fruher Jugend an auf die Bahn ber Maturforschungen geleitet, wibmete ihnen ber Gohn feine gange Beit, bie ihm von ber segensreichen Gorgfalt fur feine Mitbruder übrig blieb. Geine Berbienfte um fie haben feine Beitgenoffen ichon feit einem halben Jahrhunderte ausges fprochen, und thun es noch jest; aber wie lange werben bie Nachkommen noch von ihm reben, ba feine Schriften unverganglich find! Und biefer ehrwurdige, umlorbeerte Greis verfichert, nach gwangig burchlebten Luftren, mit festem Blicke auf fein nahes Grab, feine Ruhe nur feinen Ueberzeugungen zu verdanken zu haben; und liebevoll munscht er feis nen Mitmenschen ein gleiches Glud! Mochte boch biefe bo

biefe Stimme, — mochte die ahnliche noch eines Greifes, gleichsam wie schon aus einer andern Welt herüber tonend — nicht vergeblich verhallen! Mochten doch unsere Brüber recht glücklich senn und wersben, wenn wir schon lange in dem ersehnten Lande des Lichts, der Wahrheit und der Ruhe angelangt sind. Göttingen, den 18ten Mars 1813.

D. L. v. Crell.

### Sfizze des Pyrrho.

- 1) Alles ist als nur bedingt = apodictisch 1) erwiesen, uns ungewiß; Alles daher nur wahrscheinlich. (Pyrrho 1c. S. 90. 95. 99. 108. 117.)
- 2) Indessen muß boch einer ber contrabictorischen Sage (3. B. ein vernünftiger Welturheber ober ein vernunftloser 2) (an sich bie ob-

<sup>1)</sup> Nur bedingt apodictisch ist die mathematische Gewisheit (Pyrrho 1c. S. 58. §. 30. S. 184. st.), und "Alles menschliche Erkennen ist bes "dingt und bestimmt durch die Form des Gemührs." (Bouterweck Lehrbuch der philos. Wissensch. 1ster Th. S. 121.

<sup>2)</sup> Nach Rant foll noch ein anderer Fall ftatt finten: "über Gott, Welt und Frenheit, als "trans-

objective Wahrheit senn; wir sind menschlich genothigt, einen berselben burchaus fur objective Wahr-

> "transcendentalen Dingen, fenen die Gage von "Urfache und Wurfung zc. nicht anzuwenden!" Aber warum burfte ich bie, als Leitstern mir gegebene, mich auszeichnende Vernunft, in ihren mefentlichften Grunbfagen, juft auf bie michtigften Gegenftanbe nicht anwenden? Rant fann bochftens bieg nur im Ginne bes Dog. matismus behauptet haben, "weil nehmlich "hier-bie Vernunft nicht apodictisch entschei-"ben tonne: fo tonne fie gar nicht entschei-Gern raume ich ein, tag wir bierüber nicht apobictifch zu entscheiben vermos gen; bagegen aber fann auch fein Rant, feine Bernunft, ernftlich laugnen, bag an fich (wenn gleich fur uns nicht juverlaffig ente fcheibbar) entweder ein vernünftiger Belturbeber ba fen, ober ein vernunftlofer - an fich bie Welt begrengt ober unbegrengt fen, ob es uns gleich unmöglich ift, barüber Gewißheit ju finden. Jeboch ift auch biefe Gewißheit eines ber Contradictorien ift objective Mahrheit an fich, eins muß ich mir alfo, nach vernunftgemaffen Vorstellungen, als mahr, eins als

Wahrheit zu halten (a. a. D. S. 17. 69. 120.) wenn wir gleich feinen berselben als solsche zu erkennen vermögen.

- 3) Jene, obgleich an sich objective wurkliche Wahrheit A erscheint uns indessen nur unter der Form der Wahrscheinlichkeit (a. a. D. S. 121.), so wie die an sich objective Unwahrheit, non-A, auch uns nicht ohne alle Wahrscheinlichkeit ist. (1)
- 4) Sollten wir uns nicht nachzubenken gebrungen fühlen (a. a. D. S. 121.), welcher unter ben benden contradictorischen wahrescheinlichen Säßen (2) wir als die an sich objective Wahrheit zu benken haben? (a. a. D. S. 117. ss.)
- 5) Sind wir wohl nicht vernunft = und pflichtmässig zur Untersuchung wichtiger contradictorischer Wahrscheinlichkeiten verbunden, um hernach für das überwiegend wahrscheinliche A

als irrig benken — für mich genügend, ber ich auf apodictische Entscheidungsfähigkeit keinen Anspruch mache.

zu entscheiben, und bieß A für objective Wahrheit würklich zu halten (a. a. D. S. 125.)

- 6) Sollte die Wahrscheinlichkeit für bas objective A, und die Wahrscheinlichkeit für bas objective non A durch Nichts, selbst durch keinen höheren Grad auf einer Seite, sich uns erkennbar machen?
- 7) Eine vernunftmässige Wahrscheinlichfeit entspringt uns durch eine Reihe von Thatsachen (S. 135, 143, ff.)
- 8) Thatsachen können nur die Würkung einer vorhandenen Ursache sein (a. a. D. S. 135.)
- 9) Nur was da ist, kann wurken; was nicht da ist, kann auch keine Wurkung hervorbringen. (S. 136.)
- 10) Mur bas objective A (3) kann also wurken; das objective non-A nicht.

11) Also

- 11) Also fonnen die Wahrscheinlichkeits-Grunde für das objective A nur allein auf Thatsachen sich beziehen; die Grunde für das objective non – A nur auf Möglichkeiten, weil non – A, als nicht daseyend, auch nicht wurken kann. (S. 136.)
- 12) Regeln für die Entscheidung unter Bahrscheinlichkeiten. (S. 142. 3. 2. v. u.)
- 13) Um biese Sate auf ben Welturheber anzuwenden, ob er vernünstig oder vernunstlos sen: so können nur von dem an sich mahren Welturheber, Thatsachen als Würkungen, und als Wahrscheinlichkeits-Gründe vorhanden senn (9); für den an sich unwahren können nur Möglichkeiten angegeben werden. (11)
- 14) Um nach unserer Vernunft mittelbar zu erforschen, ob jene Thatsachen, als Würfungen, von einem vernünstigen oder vernunftlosen Urheber entspringen mögen, haben wir kein anderes Prüfungsmittel, als jene mit unsern besten Vorstellungen zu vergleichen, die wir uns von vernünstigen oder vernunftlosen Ein-

Ginrichtungen zu machen vermögen; (benn bie . Bernunft muß Zutrauen zu sich felbst haben.)

- 15) Einen vernünftigen Welturheber scheis nen uns die Thatsachen anzuzeigen, weil die Welteinrichtungen denen ahnlich sind, wozu, ben menschlichen Einrichtungen, durchaus und vorzüglich Vernunft erforderlich ist.
- 16) Denn es ist Thatsache, baß, wo menschliche Runstwerke sind, Vernunft sie hers vorbrachte; und biese um so grösser war, je grösser jene waren. (S. 14—16.)
- 17) Nun aber haben die organischen Wesen in ihren Einrichtungen alle Merkmale, welsche ben Begriff eines Kunstwerks ausmachen, (S. 13. 3. 1.) und aus benselben Gründen, nach welchen wir unsern Kunstwerken diesen Namen beplegen, kömmt er auch den Organissemen zu. (S. 139. 3. 3. v. u. S. 148.)
- 18) Folglich können wir die organischen Wefen den menschlichen Runstwerken abulich, nennen.

10) Wenn

- 19) Wenn abnliche Würfungen abnliche Ursachen haben; so muffen die organischen Runstwerke mit den menschlichen abnliche Ursachen haben. 3)
- 20) Die Ursache der menschlichen Kunstswerke ist nur allein Vernunft. (10) Also ist zu den organischen Kunstwerken auch Vernunft erforderlich, und zwar eine um so grössere, je mehr sie der menschlichen überlegen sind. (S. 148. 149.)
  - 21) Die Organismen muffen wir also, als Thatsachen, als Wurfungen von einem übermenschlich hohem Geiste und folglich einem vernünstigen Welturheber mit menschlich voller Ueber-

<sup>3)</sup> Zwischen ben contradictorischen Saten muß einer objectiv mahr senn (2). Daher haben ähnliche Würkungen auch ähnliche Ursachen, ober eine unähnliche. Welches ist das Wahrsscheinlichere, Wählbare? Welchen Grund haben wir, von ähnlichen Würkungen eine unsähnliche Ursache zu erwarten? keine, als die nackte Möglichkeit.

Ueberzeugung annehmen (S. 150, 176. ff.), und durfen nicht indifferentistisch unentschieden bleiben (S. 70. ff. 87. ff.), obgleich jede Zweisfel nicht apodictisch niederzuschlagen sind.

Inhalt.

## Inhalt.

| the of   | e Stumme pour Spiritique in        |           |
|----------|------------------------------------|-----------|
| uns?     | . /                                | 183-216   |
|          | Zusäße zu ber zwenten Auflage      | 2.        |
| Zusáże   | ju ber Abhandlung                  | 219-226   |
| Zusätze  | zu der ergänzenden Untersuchung I. | 226-231   |
| Zusäțe   | ju b. erganzend. Untersuchung II.  | 232       |
| Zusätze  | zu d. ergänzend. Untersuchung III. | 233 - 244 |
| Zufállig | ge Gebanken über bie Welteinrich-  |           |

tung von D. J. A. H. Reimarus. 245-263

Ueber

#### Ueber

#### die Matur ber Beweise

von bem

Dafenn Gottes und von feinen Gigenschaften,

aus ben

Renntniffen ber gesammten Naturfunde.

#### §. 1.

ungemein bewundernswurdig auch bie gablreichen Gegenstande ber organischen Matur find, fo febr biefe auch fast alle nur erbentbaren Abanderungen an Gestalten, Zeichnung und Farbenmischung in ber Wurflichkeit barguftellen scheinen, so ift boch nicht leicht eine Thierart, die fo viel Auffallendes in fich vereinigt, und baburch bie Aufmerksamkeit an sich, ich mochte fagen, feffelt, als bas neuentbectte Sch nabelthier (Ornithorhynchos paradoxus). Dach allen feinen, auf ben erften Unblick bemerkbaren Eigenschaften wird man es fogleich ben vierfuffigen Thieren jugablen. Allein, wenn man es naber und genauer anfieht, wenn man fich besonders ben dem Ropfe verweilt: fo wird man

Digered to Goog

man eber glauben, Boragens gebichtete Chimare vermurklicht zu finden, oder hochstens boch eine ungemein feltene Miggeburt, aber feinesmeges ein regelmässiges Individuum einer neuen sich ftets gleichen Geschlechtsart zu erblicken. Zausende unter ben Europäern haben von biefem Bunberthiere noch nichts gebort, noch meniger es gefeben. Inbeffen, wenn bie, auf einem groffen Plage einer volfreichen Stadt vereinten Ginwohner zugleich es faben; und unter biefen einige bundert geschickte Mahler es, jeder für fich, abzeichneten und mablten: fo murben, nach bem übereinstimmenden Urtheile aller 2(n. wesenden, diese Zeichnungen genaue Aehnlichfeit mit bem eben erft gefehenen Thiere haben, und ein vierfussiges Thier, mit einem vollkommnen . Entenschnabel, barftellen 1).

Done beffen weitere Beschaffenheit anjegt genauer zu untersuchen, laffen Gie uns vorerft ben bemauf uns gemachten Totaleindruck stehen bleiben.

S. 2.

<sup>1)</sup> Man sehe Herrn Blumenbach & Abbildungen, stes heft 1., auch Boigts Magazin ber Naturkunde, B. 2. St. 1. Selbst der innere Bau dieses Schnabels ist dem der Ente ganz ahnlich, und seiner Ernährungsart vollkommen ansgemessen.

# §. 2.

Db bieß in uns erzeugte Bilb biefes neuen Thiers gleich von aller zoologischen Unalogie abweicht, und eben fo grell abstechend ift, als wenn wir uns auf bem Salfe eines Begers ober Rranichs ben Ropf eines Wolfs ober Fuchses benfen wollten: fo ift es boch fein Betrug ber Sinne. Denn biefe taufend Menfchen hatten, ebe fie es faben, gar feine Borftellung von biefem Thiere, und nun auf einmal, ba es ihnen fammtlich zugleich an bemfelben Orte offentlich bargestellt wirb, entsteht in allen baffelbe Bilb ober biefelbe Borftellung, wie theils bie abnliche funftvolle Verfertigung ber Abbildung burch bie hundert Mahler (ber Abdruck ihrer innern Worstellung) und die geaufferte Benftimmung ber übrigen Zuschauer, baß bie entworfene Abbilbung bem bargestellten Driginale abnlich fen, beweiset. Denn wie geht es ju, bag in biefen taufend Menschen ju gleicher Zeit eine bochft abnliche Worstellung erfolgte, und bag in ihrem Innern fich ein gleiches Bilb erzeugte, ba vorber gar nichts bergleichen von ihnen gedacht ober vorgestellt mar? Diefe nun entstandene Borftellung, biefe gleichzeitige und gleiche Burfung febet eine gleiche Sinnes und Behirns = Organifation in diefen taufend Menfchen und ein gleiches

ches Verhaltniß ber Würkungsart bes Gegenstandes (des Schnabelthiers) auf die Sinnes-Organisation voraus. Denn daß das Thier nicht die unmittelbare und alleinige Ursache der Entstehung des innern Bildes sen, sondern daß unser Sinnenbau dazu mitwurke, ist wohl gewiß. Indessen mag der Unterschied vom Wesen dieses Thiers an sich, und der Vorstellung von demselben in unserer Seele, immer noch so groß senn?): so mussen doch die menschlichen Sin-

<sup>2)</sup> Bielleicht lieffe biefes Berhaltnif von ben Dingen an fich, ju unfern Borftellungen von ihnen, fich angeben, wie bas Berhaltniß einer Schrift ju ber baburch in und erregten Borftellung. Bie unvergleichbar find bie Buge ober ber Schall bes Wortes Schwan (ben ich) schon fenne) mit bem baburch in mir erregten Bilbe? 11nb boch ift bas Bilb burch bas Wort, bem Bilbe, bas ich burch bie Erblickung bes Schwans felbft erhalte, fo gang abnlich! wie, wenn bie Clemente ber finnlichen Empfindung uns bienten, baraus, nach eben ber Urt, Bilber gufammengufegen, wie wir aus bem Buchftaben einer befannten Sprache bie Worte jusammen. fegen? nur bag bas Berftehen biefer Rervenfprache und angeboren und die mahre Bafis jeder Menschensprache ift. Schwerlich tonnte wohl bas Ding an fich unfrer Borftellung von ibm

Sinnen ein unabanderliches Berhaltnif ju ben auffern Gegenstanben (bem Thiere) haben; und ibr Eindruck auf jene (fen er gulegt immer, mas er wolle) muß boch auf biefelben einformig fenn: fonst fonnte bas Produft in ben taufend Menschen nicht völlig einerlen und sich so gang abnlich fenn. Denn bie Formel, mittelft welcher ein Wegenstand oder bas Ding an fich, und bie Borftellung beffelben in uns, erft zu einer Bleichung wird, mag immer noch fo verwickelt und zufammengefest fenn: fo besteht fie boch aus gewiffen, bestimmten Bliebern, bie auf eine gleich. formige Urt geordnet und behandelt merben. weil bas Produft ben taufend Menschen gleich ift, und ein immer gleiches Produkt auf unveranderlichen Grundlagen beruhen muß.

§. 3.

ihm noch unähnlicher seyn, als die Züge oder der Ton des Worts Schwan dem dadurch in uns erzeugten Bilde; und doch ist dies dem besten Bilde so ähnlich, welches wir aus der Natur unmittelbar erhalten haben. Also Wortsund Sinnenbild sind sich im Totaleindruck so ähnlich, so wenig sie eine einzelne Aehnlichkeit haben. Das Produkt des Sinnenbildes und das Ding an sich, können sich zulezt sehr ähnslich seyn, ob diese Aehnlichkeit gleich nicht unsmittelbar ist.

S. 3.

Wir wollen uns ben ebengebachten Begenstand burch eine funftliche Erscheinungsart aus ber Sinnenwelt felbst etwas begreiflicher machen. Ein fonveres Glas vergroffert, ein fonfaves Glas verfleinert, ein polyedrisches vervielfältigt alles. Ein Pyramidal = Spiegel vereinigt bie gerftreuten getheilten Stude in ein Banges: ein cylinbrifcher Spiegel stellt bie vergerrte, unkenntliche Beichnung in einem regelmäffigen Bilbe bar. Derfelbe Wegenstand, ber balb vergroffert, verfleinert, vervielfältigt, aus mehreren vereinfachet war, bleibt nicht nur immer an fich berfelbe, fonbern auch die Verhaltniffe und Beschaffenheiten von mehreren verschiedenen Dingen (durch baffelbe veranbernde Mebium betrachtet) geben uns verhaltnigmaffige, wohlgegrundete Resultate, wenn wir auch felbst bie Beranberungen als Burflichfeiten gelten laffen wollten. Gben fo, wenn ich zu einer Reihe bestimmter ungleicher Rahlen, eine und eben biefelbe Bahl, einer jeben zusehe, ober von ihr abziehe, fie bamit multiplicire, ober bivibire: fo bleibt boch bas urfpringliche Verhaltniß ber Zahlen zu einander, in jener Reihe ben gleicher Behandlung immer baffelbe, wenn auch gleich burch die vorgenommene gleichformige Beranderung jebe einzelne stimmte

ftimmte Babl aus ber Reihe bemienigen, ber bie Bahl vor ber Beranderung fannte, nunmehr unfenntlich geworben mare. Ungenommen alfo. unfre Ginnen fonnen ben Wegenstand bes auffern Eindrucks burchaus nicht uns fo geben, als er an fich ift; fie follen einem jeben an fich etwas sufegen ober abnehmen, bas Erhabene hohl, bas Soble erhaben, bas Runde edigt, und bas Edigte rund vorftellen: fo enthalt bas Bange unferer Bor-Stellung boch ein richtiges Berhaltniß ber vorgestellten Theile ju einander, und gemiffer Be-Schaffenheiten berfelben 3), welche, wenn gleich burch bas Mebium veranbert, in ihren Bufammenftellungen, burch bie Folgerungen, auf baffelbe Resultat führen, welches sich nur immer aus bem anders erfannten objeftiven Driginal ergeben fonnte 4).

6. 4.

<sup>3)</sup> Befanntlich bruckte sich ber groffe Leibnit fehr gut über die Materie aus: sie sen phaenomenon bene fundatum.

<sup>4)</sup> Einen folden Ibealisten, ber bie ganze Welt für ein blosses Produkt seines Denkens murklich hielte, gab es wohl nie! hatte er sich nicht schon dadurch mahnsinnig gezeigt, bag er seinen Ibealismus lehrte, und burch Schriften bewies! benn fur wen lehrte und schrieb er alsbann? — Nur fur sich selbst!

S. 4.

Unfere Ginnen trugen uns baber, mas bie Darftellung ber Grundverhaltniffe ber Dinge ju uns betrifft, feineswegs. (S. 2. 3.) Indeffen konnen wir subjektivisch sagen: wir schaffen uns unfere eignen Vorstellungen von ber Belt felbit, nach ber gleichformigen Beschaffenheit ber menschlichen auch uns eigenen Ginne, und ber Berstanbesfähigkeiten, ju Folge ber Ginwurfung burch die unveranderliche Beschaffenheit ber Dinge auffer uns, auf unfere Ginne, und burch jene auf unfern Beift. Diefe Folge ziehen wir aus ber, ohne auffere Dinge gar nicht entstandenen, mittelft ihres Dafenns aber gleichformigen, Borstellung in allen Menschen mit gefunden Sinnen; benn ein beständiges, gleichformiges Resultat muß auch eine beständige gleiche Urfache haben: und ba ju biefem Resultate bie auffern Dinge, unfere Sinne und Borftellungsfraft, zugleich murten, fo muß in ihnen etwas Beftanbiges, Bleichformiges fenn; und ba biefe Worstellungen ber Dinge auffer uns nur burch jene veranlagt und individualifirt werben: fo hat unfere Borftellung von ihnen ihre verhaltnismaffige Richtigkeit und Buverlässigfeit: es mag nun ber absoluten Beschaffenheit ber auffern Dinge (ober ber Dinge an sich), indem sie von unfern auffern und innern SinSinnen aufgenommen und bis zum Anschauen gebracht werden, immer noch so viel zugesezt, abgehommen, oder sonst verandert werden, wie es immer will s), da dieß, dem Dinge an sich Zugesezte, Abgenommene oder Veranderte, immer sich gleich ist.

S. 5.

Die Art, wie wir uns die Dinge ausser uns vorstellen, ist uns (menschlich objektiv) noths wendig, und es steht nicht in unserer Willkuhr, sie zu andern. Wir können uns die Dinge, die auf unsere gesunden Sinnen wurken, nicht anders vorstellen, als wie wir sie uns vorstellen. Aber diese Unabanderlichkeit in unsern Vorstellungen ist nicht bloß denen von unsern Sinnen erhaltenen eigen. Wir haben auch andre allegemeis

<sup>5)</sup> Die Anforberung an uns, zu sagen, was bie Dinge an sich sind, heißt eine abgeanderte Vorstellung von den Dingen verlangen, die wir uns anders nicht vorstellen können, als wir es thun. Denn von den Dingen ausser uns haben wir bloß Kenntniß durch die Sinne: (baher ist der Blinde ohne Idee von Farben, der Taube von des Schalls und der Tone Eindruck.) So wie sie die Sinne uns geben, mussen wir sie aufnehmen: wir kennen sie nur durch dieß Medium.

gemeine Vorstellungen, welche ihre Unabanderlichkeit haben, und welche wir uns durchaus nicht anders denken können, als auf eine Art; die uns also, in dieser Rücksicht, nothwendig sind. So können wir uns keine Veränderung ohne Grund 6), keine Würkung ohne Ursach, keine sich aushebende Determinationen in einem Dinge, keinen Theil grösser, als sein Ganzes benken. Wir sind genothigt, dieß für menschlich nothwendige Vorstellungsarten zu halten, weil alle Menschen von gesundem Verstande 7), denen nur bie

<sup>6)</sup> Ronnte man biefen Cat vielleicht nicht auf folgenbe Urt erweisen. Es fen bas mögliche Ding p mit feinen wefentlichen Determinatios nen abc - x, = 5: bas wurfliche Ding P = abc+x=4. Konnte nun p, ohne ir. gend etwas, das hingufommt, würflich, also P werben: fo fonnte p auch fenn P; abc - x and abc + x: bas iff 3 = 4. fann aber eine Summe unmöglich = 3 unb auch = 4 fenn. Folglich foll p werden P; fo muß zu p noch irgend etwas (ber Grund) hingufommen, wodurch p = P, d. i. wodurch 5 alsbann = 4 wirb. 3. B. p fen Schiefpul- . ver, bas fich nicht entgunden fann, ohne Barmestoff: - x, P das sich entzundende Pulver burch erhaltenen Marmeftoff: + x.

<sup>7)</sup> Menschlich gewiß wird nicht etwas baburch, bag ein Mensch sich eine Sache durchaus nicht ans

die Bedeutung jener Vorstellungen klar gemacht, ober in Benspielen vorgelegt wird, die Unmöglichkeit, anders zu benken, einraumen werden 8). Gegen-

bers benken kann, und sie also für gewiß halt (wie ben Wahnsinnigen ber Fall ift): sonbern nur baburch, daß ber größte Theil der Wenschen (gebildete, so wie ungebildete und ununterrichtete,) mit höchstens einigen sehr einzelnen Ausnahmen (deren Grund augenfällig ift), in einer Borftellung übereinstimmen.

8) Laffen bie menschlichen Vorffellungen fich fo gufammenordnen, wie ber Grund und bas Gegrunbete, ober wie bie Glieber einer Rette: fo muffen wir gulegt auf einen erften Grund ober Glieb fommen. Bare biefes aber noch in einer anbern Vorstellung gegründet: so ware es nicht bas erfte. Wird es aber angenommen und gefest, als bas erfte, (alfo nicht, wegen einer gewiffen, aus anbern erft noch zu erweisenben Vorstellung,) so wird es angenommen ober gefest, entweder aus Billtuhr, oder Rothwendig-Jenes ift feine allgemeinaultige Duelle. Die psichische Nothwendigfeit jener Vorstellungen tann alfo nur (auf bem einzigen auffer ben Borftellungen und noch übrigen) auf bem Befuhle beruhen, gar nicht anders benfen zu tonnen ; es mag bieg nun in ber eigenthumlichen, (felbstiffandigen ober angeschaffenen) Ratur ber Seele liegen. Das Forschen über ben legten Grund Gegenseitige Sase zu behaupten, ist eine gangliche Verkehrung der natürlichen Denkart des menschlichen Verstandes?).

#### S. 6.

Wenn wir daher, um jene Sake praktisch anzuwenden, Runstwerke der Natur, oder des menschlichen Fleisses bewundernd gewahr werden: so dursen wir weder surchten, daß unsere Sinnen uns bloß täuschen, und es an sich keine Runstwerke wären (§. 2. 3.) (ob sie gleich für andre Sinne, oder einen höhern Geist ohne Sinne andersartige Runstwerke seyn konnen): noch dursen wir anstehen, von diesen Runstwerken auf einen verständigen Runstler zu schliessen. Daher schreibt auch selbst der verständige, sonst bildungsarme Wilde ein neues Runstwerk, dessen nücklichen Gebrauch er einsieht, ohne seine Zusammensegung zu begreisen, einem klügern Wesen

Grund des menschlichen Denkens scheint also, ben der allgemeinen psychischen Beobachtung dese sen stehen bleiben zu mussen, was nach ihr diese Nothwendigkeit habe, oder was sich gar nicht anders denken lasse. Nur muß jene Beobachtung gehörig angestellt und gegründet senn.

<sup>9)</sup> S. Plattners philosophische Aphorismen 3. 1. Leipzig 1793. S. 562.

Wesen zu, als er selbst ist. Ein Kunstwerk nemlich glauben wir da zu sinden, wo durch die, bestimmt nothwendige, Verbindung einzelner verschiedenartiger spezissscher Theilganzen, ein in seinem Resultat bedeutendes Hauptganzes erfolgt, zu welchem jeder einzelne Theil etwas Eignes benträgt, welches jedoch von der Totalwürkung sehr verschieden ist 10); z. B. ein Uhrwerk, ein Gemählbe, eine Bildsäule. Je mehr die Verbindung

<sup>10)</sup> So ift bie Uhr ein Runftwerf. Die Spiralfeber, bie Unruhe, bie verschiebenen Getriebe und Rabermerfe find einzelne verschiebenartige Theilgange, Die erft burch bie bestimmte einzige Bufammenfugung ihre, vom Einzelnen verfchies bene, Burfung auffern. Co ift ein schones Gemablbe, und eine vollendete Bildfaule, ein Runftmert. Jenes, weil auffer ber Aehnlichfeit ber Beichnung, und auch ber vielfachen treffenben Farbenmischung jum gehörigen Rolorit jedes ein: gelnen Theile, nun bas gange Gemablbe bem Gegenstande genau entspricht, ber als Urbild bem Runftler vorschwebte. Ben ber Bilbfaule hat jebes Glied berfelben ben, bem nachgeghme ten Gegenffande eignen Umrif, Die gehörigen Berhaltniffe und Fulle; und jedes ahnlich gebilbete, gleichsam lebende, Glieb hat jum Gangen bas Chenmaas und ben Ausbruck, ber ben Gebanten, welcher ben Ranftler ben feiner Urbeit belebte, ausspricht.

bindung bedingt, b. i. je mehr andere Urten ber Berbindung an fich moglich find; je groffer bie Menge ber einzelnen spezifischen Theilgangen, je verschiedener bieselben von einander, je weiter umfassend bas Bange ift, je nothwendiger bie einzelnen Theilgangen find (fo baf feines entbehrt werden fann; je verschiedener die einzelnen Burfungen von bem resultirenden Bargen find: besto groffer ist bie Runft "). Wir fegen ben jedem Runstwerfe unbedingt ben Runftler voraus; nicht bloß, weil wir mehrere von jenen, por unfern Mugen, burch befondere Renntniß und Unftrengung bes Runftlers entfteben feben; und ben jeder Wurfung nach einer angemessenen Ursache uns umsehen: sondern auch noch mehr, weil wir theils von manchen die beson= bere Wurfungsart nicht einsehen, nur ihre be-Deu=

<sup>11)</sup> Wie wenige Kunstler werden es wagen, mit einer Merian, oder einem Roset, wegen ihrer Abbildungen von Pflanzen und Insetten einen Wettstreit einzugehen: oder die Schonbeit des französischen Wertes von den Colibris, oder des englischen über die Nosen, ich will nicht sagen, übertreffen, nur erreichen zu wolzlen! gestehen sie damit nicht ein, daß sene Werte nicht nur geschickte Künstler erfordern, sondern selbst grössere, als sie?

beutende Würfung gewahr werden können; theils ben andern selbst die einzelnen Theile nicht zu Stande bringen, oder doch in den Plat, der die gesammte Würfung möglich macht, einfügen können; endlich, weil ein vernünftiger Geist die Plane zur Harmonie verschiedenartiger Theileganzen entwerfen und übersehen, auch durch seine, von Absicht geleitete, Kunstthätigkeit, jedes in den gehörigen einzigen Ort ordnen kann. Dagegen aber die Entstehung eines solchen Dinges, das man für ein Kunstwerf anzusehen begrünzbet ist, durch ungefähre Aneinandersehung der vielen, unterschiedenen und hundertfältig anders noch zu stellenden Theilganzen ganz und gar unswahrscheinlich ist.

S. 7.

Daher beruhet die Unwahrscheinlichkeit eisnes von ungefähr entstanden — senn — sollenden, Runstwerkes auf starken Gründen; denn 1) ist es schon nicht leicht, daß nur eines der verschiesdenartigen Theilganzen für sich (3. B. eine Uhrseder, ein Triebrad) die besonders bestimmte eigne Bildung durch zufällige Unsehung erzhalte; noch weniger 2) daß die ganze Unzahl, oder Reihe der mannigsaltigen Theilganzen, die individuelle bestimmte, aber von jeder andern

andern abweichende, Bildung (durch zufällige Unsehung jedes) erhalten habe; und 3) diese vielen, durch ungefähre Uneinanderfügung specifisch verschiedenartigen Theilganzen, durch eben solche zufällige Zusammenfügung, gerade die einzig mögliche, unter manchen hundert andern Verbindungen treffen soll, welche das Ganze allein ausmacht und konstituirt, da jede andere Verbindung dieß harmonisch koeristirende Theilganze nicht dargestellt haben wurde 12).

6. 8.

Indessen besteht jedes Kunstwerk boch nur aus einer Zusammensesung einzelner Theilgan-

<sup>12)</sup> Wenn solche sehr zusammengesete Kunstwerke einer Art, sich in grosser Menge immer, bep jeder Art, gleichsormig zeigen: so ist die Unglaublichkeit, daß dieß von zusälliger Ansehung geschehe, um desto stärker. Sollte dem Zusalle auch, unter hundert tausend Fehlversuchen ein gelingendes Kunstwerk zugestanden werden: so liesse sich dieß doch auf eine Erscheinung nicht anwenden, wo stets hundert tausend einartige Kunstwerke, auf einmal, in einem Hausen und in einem andern Hausen in nächster Machdarschaft, eben so viele, von jenem verschiedene, unter sich aber völlig gleiche Kunstwerke erfolgen.

gen, von welchem, an fich betrachtet, es fich wohl gebenken lieffe, baß fie burch jufallige Unbangung jusammengebracht fenn mußten; baber ift Die Schlufart von einem Runstwerke auf einen Runftler an fich nicht burchaus nothwendig, und bas Begentheil ift nicht abfolut unmöglich. Wenn indeffen von zwen grade entgegengestellten Gagen ber eine ewige absolute Wahrheit senn muß, ich aber feinen von beiden (also auch nicht den objeftiv mahren) burch apodictische Brunde erken. nen fann: fo fann ich mein abgenothigtes Urtheil, welches von beiben biese ewige Bahrheit senn moge, nur auf Bahricheinlichkeitsgrunde ftugen; (man febe bieruber bie erganzenben Erlauterungen) und überwiegende Bahricheinlichkeitsgrunde finden alfo alsbann auch nur allein fur bie objective ewige Bahrheit Statt, und geben bie moralifche Bewifiheit. 13) Es bleibt alfo ber Bernunft gemaß, (wie es auch im gewöhnlichen leben immer unbedenklich angenommen wird) von einem Runftmerfe

<sup>13)</sup> Moralische Gewißheit ist diejenige, wo alle Beweise für eine Sache vorhanden sind, ausser dem unmittelbar entscheidenden, der hier nicht erwiesen werden kann. So z. B. lebte Mark. Aurel moralisch gewiß; so ist mir Petersburg Rußlands Hauptstadt: aber sahe ich jenen grossen Raiser jemals? reisete ich bis zu iener Stadt?

werke auf einen Runstler, von einem ungewöhnlichen höhern Kunstwerke auch auf einen gröffern Runstler mit aller Zuversicht zu schliessen, weil basselbe für ein Zufalls-Werk zu halten, die blosse nackte Möglichkeit für sich, die zahllosen Urten, wie es durch den Zufall anders geworden senn möchte, gegen sich hat.

# §. 9.

Dem zufolge ift es einer fonsequenten Schlufe art angemeffen, bag, fo wie ber Wilbe ein ihm unerreichbares Runftwerk für bas Werk flügerer Menichen jenseits bes Meeres halt, (f. 6.) die gebilbetften Menschen Runftwerke, die fie feinesweges nachzubilden vermogen, für Produfte eines bobern Beiftes jenfeits der Bolfen halten! Denn wenn ber Wilde nicht tabelhaft, von ihm unerreichbaren Runftwerken auf flugere Menschen schließt: warum foll ber einsichtsvollste Theil ber Denichen nicht auf flugere Beistesarten schlieffen, als bie seinige ift, wenn er Runftwerke antrift, beren Bildungsart ihm unbegreiflich, beren Nachbilbung ihm unmöglich ift. Ift er zu bem Stolze berechtigt, (welchen er bem Wilben vorwerfen wurde) baß feine Beiftesart moglich fen, bie ben flügsten und gebildetsten unter ben Menschen übertreffe? ober im andern Falle, fteht es nicht mit

mit feiner gangen übrigen Denfungsart im Biberfpruche, ben stufenweise sich immer mehr übertreffenden menschlichen Runftwerfen, immer einen groffern Runfigeist unnachläßig zu fordern: und nun ben Werken, welche die bochften menfchlichen Runftanftrengungen weit übertreffen, gar feinen ordnenden Beift nothig finden zu wollen? fondern biefelben ohne entwerfenden, ordnenden, und die Ausführung leitenden verftandigen Urbeber. fo willfurlich nur jufammen gerinnen ober gabren zu laffen! bieß fann ben faltblutigem, unumwundenem Rachdenken Miemand ohne vorfesliche Verfehrung ber naturlichen menschlichen Denfart, ohne Berunterfegung feiner leitenben Berftandesfrafte! Wer fann behaupten, es fen leichter, bag ein specifisches Theilganges eber, unter taufend andern leeren Plagen, gerade ben einsigen Ort, burch blindes, ohngefahres Umberftreifen immer finde, wo es allein wirkfam fenn fann, als baß er burch verständige Leitung babin gebracht werde, ba boch verständige Rraft, nach ber gemeinen Erfahrung, fonft Dinge bestimmt fo ordnen und etwas funftmaffig bewerkstelligen fann, mas ein niedrigerer Berftand (gefchweige benn gar fein Berftanb) nicht vermag. vernünftige Beift erkennet boch: "ba, fonft nir-"gends, gehort ber Schlufftein, bas Saupt-"Trieb= 23 2

"Triebrad, die bewegende Feder bin, damit bas "Bange gerathe; an jebem andern Orte migrath's, "und ift nuglos." Der leitende Verstand fann auch ben Schlufftein babin bringen und einfugen, mo er unentbebrlich mar. Wenn aber biefer überfebende Berftand, Diefe geordnete Thatigfeit zur Nachbildung jener Meisterwerke unvermogend ift, und es foll ohne allen Verstand mehr geschehen, als mittelft beffelben moglich mar: wer wird bieß, ohne widersprechende innere Stimme, ju behaupten magen? Das Gegentheil ift vielmehr überwiegend mahrscheinlich, und wird also für ewige Wahrheit unter ben beiben Gagen -Werk eines vernunftigen Urhebers ober ber blinben zufälligen Unfegung - mit moralischer Bewißheit erfannt.

# S. 10.

Solche Runstwerke, die alle menschliche Runstnachbildung verspotten, giebt es so viele, als die organischen Neiche Individuen zählen. Ihre ganze äussere Vildung, ihr innerer Bau bezeugen dieß einem Jeden, der genauere Bekanntschaft mit ihnen hat. Die kunstlichste, unbegreislichste, obgleich allgemeinste Einrichtung der organischen Wesen ist die Fähigkeit eines Jeden, die Fortdauer der Art, zu welcher er gehört, durch

burch bie Fortpflangung ju veranstalten. Die Pflanzen bewurfen es burch Saamen; die Thiere baburch, baß fie entweder fogleich lebendig gebabren, oder Eper legen, welche in ber Folge, nach Berfprengung ihrer Schaale, auch lebendige Junge liefern fonnen. Ben ben erften fann ber Beobachter bie Fortschreitung ber Entwickelung, von bem erften belebten Dunftchen bis zu ber Groffe, unter welcher er von der Mutter bervorgebracht wird, nicht fo genau bemerfen. Beffer find bie Eper baju geeignet, ju welchem nun nichts mehr bingufommt, als auffere Barme, nachdem bie Mutter Die Eper gelegt hat. Der unfterbliche Saller hat um die Entwickelungsgeschichte fich groffe Berdienfte durch bie Beobachtung bes immer mehr fich ausbildenden Suhnchens in den bebrutenden Enern erworben. Aber bie Matur ift eben fo funftvoll im Rleinften, als im Größten: fie icheint uns felbft noch bewundernswürdiger. Ein Benfpiel biervon mag bie genauere Ermas gung eines Schmetterling = Eyes fenn.

§. 11.

Der Brennnesseln. Schmetterling (ber Pfauenspiegel 14) 3. B. legt über 200 — 300 Eperchen,
wovon

<sup>14)</sup> Papilio Io. Linnei fyst. Nat. P.I. Tom. V. N. 151. Edit. XIII. Rofel Insesten Beluftig. Th. I. Laf. 3.

wovon bereinst ein jedes, als Raupe, als Puppe, als Schmetterling, der Mutter vollkommen ahnslich wird. Jedes Mohnsamen grosse Enchen enthält wohl kaum ein Hunderttheil von einem Tröpschen Gallerte: dasselbe erfordert nichts, als Wärme, um als Räupchen auszukriechen; und nichts, als die grosse Vrennnessel, um grösser zu werden, sich zu verpuppen, und daraus, als Schmetterling, hervorzugehen. Man kann also nicht anders, als annehmen, daß alles, was zu diesem Thierchen gehört, schon im Enchen vorher gebildet sen: denn es kommt nun nichts weiter hinzu, damit es der Mutter vollkommen ähnlich, d. i. werde, was es werden soll.

# §. 12.

Ich muß mir also gebenken, daß dieß Enchen enthalte: 1) was zu der Raupe gehört, die durch blosse Wärme ausschlupft: also ihre ganze äussere Gestalt; der herzsörmige Kopf, und ihr Leib mit den 16 regelmässig vertheilten Füßchen. Auf ihrer Oberstäche die bestimmte Zahl ästiger Dornen, die verschiedenen Perlensörmigen Punkte, Linien und bestimmten Figuren in genauen Berbältnissen zu einander, und an eben dem Orte, wie ben der Mutter: und nächstdem die eigenen Farben (oder Unlagen zu denselben) mit allen verschiedenen

Schiednen Abstufungen und Uebergangen ber Farben ineinander. Rein Punftchen fehlt, bas bie Mutter batte, feines ift mehr ba. Um Ropfe (als bem hauptfige bes lebens) befindet fich bas Maul, um bie Mahrung aufzunehmen; bie barteren ( in ber Rolge fast fnorvelartigen) Krefmerfgeuge, um bie garten Blatter ju gerschneiben; und bie bochst garten, von Merven belebten Musteln, um biefe Frefimerfzeuge bagu ju regieren. Dem Ropfe junachst find innerlich die Berfzeuge und Musfeln bes Schlundes, um bie zerschnittenen Blatter aufzunehmen, hinunter zu schlucken, und nach bem Magen ju bringen. Der Magen ift nicht ein bloffer bautiger Sact mit einer obern und untern Deffnung: er hat auch ein Bermogen, beffen Einrichtung Niemand begreift, Die Dabrungsmittel ju verdauen, b. i. Die Pflanzenfafte in thierische umzuandern; wozu noch andre, speci= fisch gebildete Eingeweide und Drufen bentragen. Sie werben im Darmfangl noch weiter bearbeitet; ber erzeugte Nahrungsfaft wird von ben feinften Wefaffen, beren offene Mundungen fich im obern Theile des Darmfanals befinden, eingefogen: ber unnuge Theil wird durch das Ende von jenem ausgeworfen. Aber alle biefe Gingeweibe wurden nicht murten, ihr Weschaft nicht verrichten konnen, wenn sie nicht mit zuführenden und surict.

gurudführenden Befaffen (Arterien und Benen) verseben maren, und ihre Energie burch Rerven befamen, welche alle (wie ben ben groffern Thieren) ihren bestimmten Bau, Lauf und angewiesenen Plas (immer gleichformig in einer Raupenart) haben. Aber zur Auffuchung ihrer Dabrung bewegen die Raupen sich fort mit acht Paar Ruffen, beren jeber feine befondern Musteln \*), und eine Menge fie belebenber Merven haben. Ausserbem haben sie 16 - 18 luftlocher, welche fie burch Muskelfasern willkuhrlich offnen, um bie Luft einzuziehen, und auch sie wechselsweise wieder verschlieffen fonnen. Diefe Vorrichtungen maren alle im Mohnfaamen groffen Enchen ausgebilbet, nur nach unendlich verfleinertem Daasstabe, enthalten: benn gleich ben bem erften Ausfriechen befaß es bas Raupchen.

### §. 13.

Ausserbem war in bem Enchen: 2) unter ber specifisch gebildeten und bezeichneten Raupenhaut (welche sogar noch öfters, aber unter gleicher Form und Zeichnung erneuert wird) die Anlage zu ber nachmaligen Gestalt ber grünen (wie mit einem Menschen-

<sup>\*)</sup> Ben biefer Art ift es eine langsam fortfriechende, ben andern, wie ben ben Spannraupen, eine absetzende Bewegung.

Menschen Gesichte versehenen) Puppe; benn auch die Puppen zeichnen sich ben jeder Urt durch ihre verschiedene Form, hervorragungen und Spiken, durch ihre eigne Farbe, und Bezeichnung mit Punkten und Figuren von verschiedenen Farben, von einander aus.

Endlich maren im Enchen 3) unter jener Duppenhaut noch bie vier ausgezachten Flugel, unenblich verfleinert, ichon gebilbet. Diefe Glugelchen mit ihren zahllosen Feberchen auf ber obern und untern Flache; jedes biefer Federchen punftlich; gleichsam als wenn sie numerirt waren, mit ber nuancirten Farbe fo bezeichnet, baß fie mit ihren Machbaren eben folche, genau gang ahnliche Flügel mit ihrem schonen Spiegel (wie bie Mutter) nach allen abgestuften Farben, Flecken und Zeichnungen berfelben bilbeten; und biefe Zeichnungen sind bort (wie gewöhnlich) auf ber untern Flache von gang andern Farben und Biguren: namlich fchwarzbraun, mit verschiedenen bellern und dunklern Strichen aufferft fein und regels maffig gewässert und marmorirt. Muf ber obern Blache ber schonen vier zimmtbraunen Glügel fieht man vier Pfauenspiegel aus gelb, blau, violet, fcmarg und weiß, in ben fanfteften und angenehmsten Uebergangen; ber übrigen lieblichen Beichnungen auf benfelben nicht zu gebenfen. Mufferdem

ferbem haben biefe Flügel ihre eignen ftarfen Musteln, welche biefelben nach Willfuhr, oft fehr schnell und lange bewegen. Gie haben vier eigentliche, und zwen andre, handeartige Ruffe mit ihren Muskeln, um biefelben nach verschiedenen Absichten zu bewegen. Gie haben einen (neugebildeten) Ropf mit zwen groffen, polnedrifchen, braunen Mugen, zwen gefrummten baarigen Bartfpigen, zwen mit gartem Gefühl verfebenen Fublhornern, eine spiralformig gewundene Saugrobre, um ben honig aus ben Bertiefungen ber Blume einzusaugen; einen (neugebilbeten) Unterleib mit ben Begattungswerfzeugen ur f. w. Wenn man fich nun benfet, daß bieß Alles — (Alles —, was ber Raupe, ber Puppe, bem Schmetterling Diefer Urt eigen ift,) fcon im Mohnsaamen groffen Enchen, unbegreiflich verfleinert, und im bochften Miniatur, aber boch nach ber gangen Bilbung ichon fo ba mar, baß ein unendlich vergrofferndes Mifroffop, ober unendlich verfeinerte Ginne, ober ein anderes Erfenntniß = Bermogen boberer Beifter, alles biefes, bicht, aber ordentlich zusammengewickelt, ober von andern Theilen bedeckt, einzeln beutlich erfennbar barftellte; wenn man bieß alles, fage ich, regelmaffig ausgebildet, in biefem Enchen eingefchloffen fich gebenkt: so bezweifle ich bie Möglichkeit ben

ben einem Jeden, nur einen Augenblick ernstlich glauben zu können, daß diese, im Mohnsaamen grossen Eychen, enthaltenen, zahllosen, mannigs faltigen Theilganzen diese Vildung, diese harmosnische Einfügung, durch die Gährungs Bewesgungen 15), und dadurch veranlaßte, ungefähre, regellose Ansehung erhalten haben: sondern daß diese, durch höchste Zartheit, wie durch größte Mannigsaltigkeit bewunderungswürdige Vildung nach den von einem ewigen, mächtigen Geiste versügten, uns unbekannten Anordnungen ganz vorgebildet im Eychen sich besinde.

#### §. 14.

Gegen die vollendetste Vorbildung laffen sich mehrere Einwendungen erheben; die bedeutenofte macht

<sup>15)</sup> Die Warme kann keine Gahrung im Ene bewurken, dazu kehlt es an Naum: auch kann
eine Gahrung, nach dem eigentlichen Begriffe,
ben thierischen Sasten nicht Statt finden; nur Fäulung! und das junge Thier zeigt sich frisch
und ohne mindeste Spur derselben; zu geschweigen, daß wir ben diesen innern Bewegungen,
so weit wir sie kennen, (und ben physischen Erklärungen dursen wir ausser den bekannten
Rräften keine andere annehmen) keine Bildung, wie die des Kopfs, der Freswerkzeuge,
des Schlundes mit seinen Muskeln ze, wahrnehmen.

macht uns unfre eigne Ginbilbungsfraft. Burbe man auch jugeben wollen, fagt man, in jenem Enchen fen bas Raupchen mit allen feinen Umwandlungen vorhanden: so fonnte man boch die baraus zu ziehende Folgerung wohl nicht einraumen, daß in jenem Enchen auch ichon alle bie Schmetterlinge gang vorgebilbet maren, Die aus ben 200 - 300 Epern hervorgingen, die ber erfte Schmetterling legte; und die 200 - 300 Eper von jedem Schmetterlinge ber zweiten Beneration, und sofort ohne Ende. - Allein ich glaube Folgendes hierauf mit Recht erwiedern zu fonnen. Wenn man seine Ginbildungsfraft einmal soweit überwinden fann, bag ber Berftand annimmt, (benn auch ein Bild felbst ift unferer Ginbilbungsfraft zu entwerfen unmöglich) "im Enchen fen bas Raupchen mit allen Verwandlungen vorgebildet enthalten:" so wird es nicht viel schwerer fallen, eine taufenbfach fleinere Bilbung Enchen ber zwenten Generation anzunehmen. unermefliche Theilbarkeit ber Materie erweifen bie riechenden und falzigten Substangen! ift benn bier ichon bie Materie auf ihrer bochften Stufe ber Feinheit? Alle Vorstellungen von Groffe find bloß Werhaltniffe, und biefe nehmen wir aus finnlichen Bilbern: allein unfre Sinne reichen nicht bis ins Innerste ber Matur; und alfo

alfo haben wir feine Maasstabe fur bie großte mogliche Rleinheit ber Urstoffe. Und fonnen biefe Millionen mal fleiner fenn, als bas fleinfte, bas Wir uns benfen tonnen: fo tonnen ja alsbann biefe Urstoffe in eine gewiffe Gestalt und ein Cbenmaas gebracht werben, welche boch nur einen unbestimmt fleinen Raum einnehmen. Wer fann die Seinheit nur ber hauptgefaffe folcher Thiere, welche wir nur mittelft ber Mifroffope fennen, durch die Ginbildungsfraft sich vorstellen? — Uebrigens brauchen wir ja unfere Forschung nicht bis ins Unbegranzte (zur Erfdwerung unferer Vorstellung) zu treiben, ba. wenn wir ben bem erften Schmetterlinge und feinen Eperchen fteben bleiben, Die vor Augen liegende Worherbildung beffelben, uns bie Doth. wendigkeit eines geistigen Urhebers von einer folden Ginrichtung ichon barthut. Ift biefe aber pon ihm: fo hat er ebenfalls ficher Unstalten zu bem Uebrigen nach feiner Beisheit auch getroffen. wenn gleich bas Wie fur unfre Borftellungsfraft unbegreiflich ift.

# S. 15.

Auch führt man, als Einwürfe gegen bie vollendete Vorbildung in den Müttern der organischen Wesen, die Mißgeburten und die Zwitter- Geschöpfe,

Geschöpfe, den Maulesel und den sogenannten Jumart an; als welche eine augenblickliche Entstehung burch Mischung mabrent bes Fortpflanjungs - Geschäftes barguthun scheinen. nicht zu gedenken, daß offenbar manche Miggeburten, durch aufferliche Gewalt, Die fie erlit= ten, Die Verunstaltung erhielten, ba bie garten Theile zusammengepreßt, und so ihre Bildung gerftort, oder verfruppelt, ober gang gehindert wurde; - ebenfalls zu geschweigen, bag bie ftarfere Entwickelung einiger besondern Theile ben ben Zwitter = Weschöpfen, sich mahrscheinlich aus benselben (und jegt noch unbefannten) Burfungsstoffen ableiten lieffen, wodurch der in der Mutter tiefschlafende Embryo zuerst belebt wird: fo find jene seltene Falle (vielleicht unter Millionen einer) die Ausnahme von der Regel, und wenn ich mir von dieser einige befriedigende Mustunft geben kann; so kann ich unbedenflich meine Unwissenheit über die Urt eingestehen, wie iene wenigen Ausnahmen auf die Regel zurück zu bringen find, ohne daß mich dieses vom Rurwahrhalten jener Regel zuruchalt. Denn umgekehrt, wollte ich jene Ausnahme zur Norm meiner Erklarung machen: fo wurden bagegen alle ber Regel gleichstimmige Falle so viele Millionen Ausnahmen von jener Norm senn. — Die zahllose Gleichförmigkeit der fortgepflanzten Individuen mit den Eltern spricht für die Entwickelung, und ist nicht durch die scheinbar abweichende Zufalls - Entstehung der Zwitter-Geschöpfe durch Safte - Mischung (siehe Note 16) umgestossen.

### §. 16.

Aber, wird man vielleicht einwenden, man geht ben der angenommenen völligen Vorbildung im Enchen von Voraussetzungen aus, die man nicht anzunehmen genöthigt ist. Das Räupchen kann und muß freylich wohl nach einem allgemeinen, man möchte sagen, rohen Umrisse im Enchen schon vorgebildet senn: allein die vollendete Ausbildung desselben muß man von dem Organismus des Thierchens selbst erwarten. Aber dasselbe muß doch wohl so weit, wie es auskriecht, im Ene vorgedildet gewesen senn, da die blosse Wärme allein, welche die Theile bloß ausdehnt, es so darstellt, und im Ene kein Raum

3u

<sup>16)</sup> Werden fehr viele Organe als fehlend in der Ausbildung, und statt beren nur rohe Masfen angenommen; so ist der Zufall zu herrschend: sind der zu bildenden Theile nur wenige; so gewinnt man gegen die vollige Borbildung nicht viel.

ju Bahrungen ober andern Bufalls . Berfuchen ift. Es muffen alfo feine auffere, ber Mutter in bem Augenblicke bes Ausfriechens ichon abnliche Beftalt, und bie nothwendigften, ju feinem Leben und Ernahrung burchaus unentbehrlichen Werkzeuge und Eingeweibe icon ba fenn: bagegen foll es, nach ber Sypothefe, an ber Stelle ber noch fehlenden funftigen Organe mehrere Endpunktchen haben, wo sich bloß robe, formlofe Rlumpchen ober Theile ber gewöhnlichen Materie befinden, welche mit ben Rraften ber Ungiehung und Buruckftoffung verfeben, Stande fenn follen, andern formlofen Theilen bie besondre, bodift verschiedene Richtung ju geben, die erforderlich ift, um bas fehlende, fpecifisch beterminirte Organ zu bilben. Gie mochten alfo g. B. im ausgefrochenen Raupchen, fatt ber ichon ausgebildeten Fublhorner, ber Mugen, bes Saugeruffels, ber Suffe, ber Fortpflanzungs - Werkzeuge und ber Flügel ic. ic. an Diesen Orten nur fleine, formlose Rlumpchen fich befinden, aus benen in ber Folge jene Theilchen fich erft erzeugten. Die Rlumpchen g. B. für bie funftigen Flugel bestanden nicht etwa aus bicht zusammengefalteten, schon gang geformten fleinen Flügelchen; (wie j. B. in ber eben ausbrechenden Baumknofpe ber zufunftige Zweig mit ben

ben Blattern nett jufammengefaltet liegt) bieß ware ja bloß Entwickelung: fonbern ein bloffes organisches Rlumpchen, wo nichts von bem ausgezachten Umriffe ber Flugel, von ihren Feberchen und ben Unlagen zu ihrer specifischen Reichnung und Farben - Abstufung, burch bas ftartfte Erfenntnig - Wermogen zu entbecken mare. fondern ein Rlumpchen von Thiererbe und Gallerte, die fich eben fo gut und ununterscheidbar in ben Knorpel eines Elephanten, ober in Die Grate eines Fisches, als in einem Schmetterlings - Blugel paffen murben. Daß aus biefen Rlumpchen nur ein specifischer Flügel nothwendig gebildet werbe, mußte von feiner Burfung auf bie jugeführten fluffigen ober festen Theile herruhren. Bende erhalt es aus feiner Mahrung, ben Blattern ber Reffel; biefe geigen, als Pflanzentheile, nicht bie minbefte Spur von folden Bildungen, als Mugen, Flugel, Fuffe ic., zu geschweigen, baß sie auch wohl noch anbre Raupenarten nabren, beren Blugel theils anders gebildet, theils anders bezeichnet find 17). Die

<sup>17)</sup> Auch das Wolfsmilchs Rraut z. B. ernahrt .
bie schone groffe Raupe (aus der der trefliche Schmetterling [Rofel Th. 1. Classe 1. der Rachtvogel

Die Veranberung ber Nahrungsmittel burch bie Ussimilation in ben Raupenarten ist auch nicht fo febr betrachtlich: nur, bag mehr Stickstoff zugemischt wird. Huch werben bieselben, aus einer Pflanze gezogenen Nahrungestoffe allen Theilen jugeführt. Bubem murten bie Gluffigfeiten, als folche, nicht zur Bildung ber festen Theile, als nur baburch, baf fie feste Theile abfeben. Gie führen alfo entweder andre fefte Theile an ben Ort, wo ber Flugel, ober ber Ruf gebildet werden foll; ober bas Rlumpchen gieht andre Theile an, ftogt andre gurud. Aber bie zugeführten Theilchen find nur burch bloffe perschiedene Proportion berfelben Grundbestandtheile (Rohlen-, Baffer-, Stick- und Sauerftoff) verschieben. Daß nun bas ungestaltete. burch bloffe Mischungs - Proportion verschiedene Rlumpchen einige solche Mischungs . Theilchen guruckstoffen, andre angieben folle; bag mehrere solche ungestaltete Mischungs = Theilchen, burch Unziehung, ein regelmäffig gestaltetes Organ (als einen Schmetterlings - Flügel, ein Auge, einen Jug)

vogel Taf. 3.] erfolgt) und die gefellige Ringels raupe (nebst Schmetterling) ebendas. Th. 4. Cl. 2. der Nachtvogel Taf. 14.

Fuß) nothwendig bilden sollte, 18) wird Reiner behaupten, der die Entstehung der Arnstallengestalten mit der Struktur eines Flügels, eines Fußes vergleicht. Zu geschweigen, daß die Arnstallen einer Urt sich immer gleich, die Theile eines Flügels, Fusses, sich ungleich sind: so hat jener sehr abweichende Figuren und Farben am bestimmten Orte derselben Fläche, und ganz verschiedene für die obern und untern Seiten; der Fuß ist aber nicht bloß eine ausserliche verschieden geformte Masse, wie ein Stück Marmor oder Thon; sondern hat inwendig seine regelmässigen Gefässe, Nerven und Muskeln mit bestimmsten Würkungen.

# . S. 17.

Aber wenn man dieß mit Grunde zu beshaupten sich unvermögend fühlt; so nimmt man wohl seine Zuslucht zu Buffon's inneren Formen, welche die ungestaltete Materie ber Nahrungsmittel zu kleinen Organen bilbet, die alsdann an jene Klumpchen sich ansehen, und so durch die Anziehung die grösseren Organe bilsen.

<sup>18) 3.</sup>B. als wenn 9 Theile Stickfoff, 7 Kohlen., 5 Wasser., 3 Saucrstoff nothwendig einen Flusgel, bagegen 7 Stick., 5 Kohlen., 3 Wasser., 9 Sauerstoff nothwendig einen Fuß bilben sollten.

ben. Allein erftlich laft fich fein flarer, une fern Erfahrungen analoger Begriff bavon maden, ba Formen nur aufferliche Bilbung berporbringen. 3weitens mußten folder Formen ungahlige fenn; als j. B. ber Glugel megen. Formen für die membranofe Grundlage berfelben, nebft ihrer Muszachung; Formen fur bie Reberchen berfelben (und zwar verschiebene für Die Structur berjenigen, Die immer bas rothe, oder braune, oder blaue und violette licht guruckwerfen) und endlich Formen für die Musteln. welche biefe Blugel regieren. Drittens, biefe angeblichen mannichfaltigen vorgebildeten Formen mochten vielleicht eben fo viele Runft beiichen, als bie Worausbildung bes gangen Be-Schopfs; fie mußten felbst über alles, mas wir fennen, funftlich fenn, ba fie fogar unfre Borftellungsfraft überfteigen. Biertens: gefest, bie verschiedenen Formen lieferten auch t. B. alle die fleinen Flugel - Feberchen (rothe, braune, blaue, gelbe, violette, weisse, schwarze), mas bringt dieselben nun in die erforderliche Ordnung, bag bie rothen sich nicht an ben Rand. statt in die Mitte, die braunen fich nicht in bie Mitte, flatt an ben Rand, ober bie gelben, blauen und violetten fich alle neben einander, in einen nachbarlichen Begirk abgefonbert

bert ansegen, ftatt nun gemeinschaftlich bie vier lieblichen Pfauen = Spiegel zu bilben? ober warum festen fie fich nicht in einem groffern Spiegel, ftatt in viere, und murben nicht etwa ecfiat, fatt rund? warum verirren fich bie schwarzbraunen Feberchen ber untern Flache nicht auf die obere, und von ben obern schon gefarbten feines auf bie untere? Dief find boch wohl (unabanderliche) Einrichtungen, bie fich burch feine anziehende ober abstoffenbe Rraft ertlaren laffen! Befegt, bag man bie Formen gelten laffe, um bie (farbenfpielenben) Rederchen ju bilden: fo ift die Ortsbestimmung, wo die rothe, gelbe, blaue, ber Form ent-Schlüpfte Reber ihren Gis auf bem Rlugel einnehmen fonne, ganglich auffer ber Burfungs-Möglichkeit ber Form. 19)

S. 18.

Edby Goog

<sup>19)</sup> Eben diese unmotivirte Ortsbestimmung streitet gegen die Entstehung organisirter Wesen, aus der Mischung der Fortpstanzungssäfte von Geschlechts verschiedenen Individuen. Sollte im Spe der Embryo nicht nach seiner Grundsform im Innern und Aeussern vorgebildet seyn: so liesse sich, den einer zahllosen Menge einzeln schwimmender organischer Theile in jedem der Eltern, nach der zusammenzerrinnenden Vermisschung

#### §. 18.

Ueberdem sind gegen die Formen sonst noch andere beträchtliche Schwierigkeiten. Man muß entweder annehmen, daß dieselben schon von der Mutter ab in das En übergingen 20); oder daß sie hernach erst sich gebildet haben. Sollte dieß im lezten Falle durch ungefähre, zufällige Ansehung von rohen Theilen geschehen senn: so hat diese Angabe eben das wider sich, daß jene, wie alle künstliche bestimmte Bildungen sich dadurch (wie oben gezeigt ist) nicht erklären lassen; und bestünde man doch darauf; so bedürste es alsedann gar keiner Formen; so könnten die zu bildenden Theile selbst geradezu durch solche angenommene Aneinandersehung erklärt werden. Solls

ten

schung, doch der bestimmte Ort, die Form, Lage und Berbindung oder Theilung der Eingeweide, die festangewiesene Stelle für den Lauf, die Berästung und Rrummung der Gefässe und Nerven nicht erklären.

<sup>20)</sup> Die Formen, die in der ausgewachsenen Mutter doch wohl groffe Gebilde liefern sollten, mußten unendlich klein sepn, um unverändert in Menge im Enchen Platz zu haben; wären sie aber gröffer in der Mutter, wie könnten sie sich nach verjungtem Maasstabe zusammenziehen, das mit das Enchen sie aufnehmen könne?

ten sich dagegen schon die Formen im Raupchen sinden lassen: so mußten in der Mutter noch besondre Formen für die Formen angenommen werden, die also noch unbegreislicher sind, als die ersten.

### §. 19.

Wenn wir bie im Sochen liegenbe, unenblich verjungte Bilbung bes gangen Thiers mahrscheinlich finden : fo haben wir auch ben ben Pflangen eine abnliche Ginrichtung im Saamenforne anzunehmen. Much bier erzeugt fich aus bemfelben, burch bloffe Barme und umgebende Dahrungefluffigfeit, eine ber Mutterpflanze vollfommen abnliche junge. Diese Mehnlichkeit rubrt nicht von ben eingesogenen Rluffigkeiten ber: (benn berfelbe Boben ernahrt bie Pflaume, bie Traube, und bie Erbfe) auch nicht von ben feften Theilen; benn bie wenigen eigenen Erbarten fonnen nur burch abgeandertes Mischungs= verhaltniß verschieden fenn. Indeffen find jedoch bem grubelnben Zweifler eine Menge fcman= fender Unhaltungs = Punfte burch die befannten Berfuche entzogen, Die Pflanzen namlich burch bloffes Waffer, aus Zwiebeln und Saamen 21), ober

<sup>21)</sup> Exped. and observ. on bulbous roots, et seeds growing in water by Will. Curteis, Phil. Transact. N. 452.

ober auch burch bie Umgebungen mit angefeuchtetem Moofe 22) jum Bachsthum zu bringen. Diese Bersuche sind feitdem, mit Rucksicht auf Abschneidung aller möglichen Quellen von Rab= rungsftoffen, noch weiter getrieben, ba man aus Connenblumen = Caamen (Helianthus annuus L.) in ausgeglühetem Sande mit bloffem Brunnen = Baffer, Pflangen bis gur zweiten Genera= tion erzog. 23) Ja selbst aus blossem bestillirten Waffer und bem Pulver aus burchfichtigen ger-Stoffenen Gluffiefeln erfolgten, in einem gegen ben auffern Butritt ber Luft vermahrten Bimmer, Sonnenblumen, und zwar bren unmittelbar auf einander folgende Generationen hindurch: ja felbst bas Berschlieffen ber Pflanzen mit glafernen Gloden verstattete noch ihren Wachsthum 24).

S. 20.

<sup>22)</sup> Experiences sur la vegetation des plantes dans d'autres matieres, que la terre, par Ch. Bonnet, Mem. I. II. in ben Memoir. present etc. etc. T. I. Par. 1750. Schweb. Abhandl. B. 18. S. 138.

<sup>23)</sup> Versuche über bas Wachsthum einiger Pflanzen burch Waffer (f. E. v. Crells chem. Unnalen J. 1799. B. 2. S. 121.)

<sup>24)</sup> Versuche über bie im Rieselpulver wachsenden und mit Baffer allein genahrten Pflanzen, in Geh-

#### S. 20.

Die Folgerungen, welche sich aus biesen Bersuchen ergeben, sind eben so wichtig, als einsach. 25) Hier war nur eine Flussigkeit, bas Wasser, nur eine Erbe, welche ben so mannichfaltigen Theilen der Pflanze, (bem Stamme, den grünen Blättern des Stamms, des Kelchs, den gelben der Randblumen, den fünstheiligen röhren-

Gehlen's Journal für Phyfit und Chemie, Band 9. heft 1. Seite 156 ff. Die erften Saamentorner gingen auf, und trugen Blatter, Blumen und Saamen von der gewohnlichen Be-Schaffenheit. Einige Diefer fo erhaltenen Rorner wurden im nachsten Fruhlinge in biefelbe Erbe geftectt, und mit reinftem Baffer unter benfelben Umffanben begoffen. Es erfolgten auch wieder Blumen und Saamenforner, welche wieberum in biefelbe Erbe geffect, unter gleicher Behandlung wieder bluhten und Gaamen trugen. Diefe Machricht von ben Versuchen wird wohl für einen groffen Theil ber Lefer gureichend fenn, und ein genaueres Detail murbe fie ermuden. Wer fie umftandlicher gu erfahren wunscht, ber fann fie in bem angeführten Berfe finden

25) Ich bekenne gern, daß ich aus der eben gedachten Abhandlung manche Bemerkung hier entlehne: allein dieß schien mir am gegenwartigen Orte nothwendig.

robrenformigen Blumchen ber Scheibe, nebft beren Staubfaben und Staub : Beutelchen, ber Fruchtrohre, und bem Saamenforne barunter) batte ihre Bilbung geben muffen, wenn fie fie nicht ichon gehabt batten; eine einfache Gluffigfeit, eine Erbe, gehn ganglich verschiebengebildete Organ = Arten, und 1000 Organ = Inbividuen. Die Wasser - und Erd = Utomen fonnen boch nur eine bestimmte Grundgestalt baben: wie konnen nun biefe, burch ihr bloffes Ungieben und Zusammenhangen, so verschieben gebildete Organe barftellen! Babe man auch felbst innere Formen 26) ju: fo batte fie feine Stoffe zu modeln gehabt, als Baffer, und nur bochft wenige, unaufgeloste Riefelerbe. fonnen fie aus Baffer, und einem bochft felten und nur mechanisch eingemischten Riefel = Atom Pflanzen = und Blumen = Blatter, Scheiben-Blum=

<sup>26)</sup> Diese Formen = Hypothese bekommt im Pflanzenreiche durch das Pfropfen und die Jnoculirung neue Einwendung. Denn die Menge der
im alten Hauptstamme geformten Organe kommen nicht in den neuen Schuß des Pfropfreises! wo bleiben sie? Soll man im Propfreise Bernichtungs - oder Austösungs = Organe für
die organissirten Theile des Hauptstammes annehmen?

Blumchen, Staubfaben - und Fruchtrohren ac. neu bilden, wenn biefelben nicht schon vorgebilbet gewesen waren? Organische Theilchen (molicules organiques) fonnten burch feinen Bind, Thau, noch Regen (fo wenig, als burch Bemegung ber Bimmerluft) herbengeführt, und bochftens burch bas licht wohl etwas Brennftoff erzeugt werben, ber aber fo vieler verschieben= artiger Organe Grund nicht fenn fann. Man fann also bem Baffer, ben ber Darftellung ber Pflanzen füglich feine andere Burfung gufchreiben, als baß es bie vorgebildete, verfleinert susammengewickelte Pflanze burch fein Ginbringen entwickelt und vergroffert; aber fein Organ bingufegt, bas vorher nicht ichon, wenn unfern Sinnen gleich untenntlich, in feinem gangen Baue ba war.

#### §. 21.

Wir sehen uns also genothigt, im Saamenkorne ben ganzen Sonnenblumenstock vorgebildet anzunehmen; und also erstlich 20 — 30 grüne, herzförmige, gezackte, brennervigte Blåtter, nebst bem Stamme, ber 5 — 6 Blumen trägt. Jede dieser Blumen hat ihren vielblåttrigen, zurückgebogenen grünen Kelch, welcher 20 — 30 gelbe zungensörmige Blåtter umgiebt, und

und welche 200 — 300 Blumchen ber Scheibe einschliessen. Diese Blumchen sind rohrenförmig, oben fünstheilig, haben inwendig fünf Staubsäden und eben so viele Staubbeutelchen, und die auf dem fünstigen Saamenforne sißende Fruchtröhre. In diesem Saamenforne aber müßte der Sonnenblumenstock der zwenten Generation in einem noch unbegreislich verkleinerten Maasstabe (der dritten Generation jezt nicht zu gedenken) 27) schon

<sup>27)</sup> Wenn man bas Saamenforn ber Connenblume in Abficht bes Berhaltniffes feiner Groffe, feiner feften Theile und ber Rohle, bie es giebt, mit ber Groffe ber festen Theile und ber enblich erfolgenden Rohle bes gangen aus bem Saamen bervorgehenden Connenblumenftocts gehörig vergleicht: fo ift bas geringfte, noch immer beträcht. lich unter ber Realitat genommene, Berhaltnif biefes Saamens ju bem Sonnenblumenftode, wie 1: 200. (Der enthulfete Rern ift 2" - 3" lang, und & Gran schwer.) Alfo ift in 250 ber gangen Pflange ober goo eines Grans, als bem Rerne, bie erfte ober Mutter-Pflange enthalten, in einem ata Theile bes Rerns, ober in Tagona eines Grans befinden fich die mefentlichen Pflangentheis Ie ber zwenten Generation (ber Tochter), und in ato bon biefem Tabobo ober in eines Grans, alle wefentlichen Theile ber britten Generation, und in folden goo, recone, sange, in unend. lich

schon ausgebildet vorhanden senn, weil auch das reinste Wasser denselben aus dem Saamen der durch Wasser getriebenen Pflanze darstellte; so-bald es unter den angegebenen Umständen unmöglich ist, daß das Wasser ein neues, vorher nicht da gewesenes Organ bilden kann.

#### §. 22.

Rann man also nicht in Abrede seyn, daß in einem Sonnenblumen = Saamen der ganze fünstige Stock mit allen seinen specifischen Theisten nicht nur völlig vorgebildet sey; sondern selbst 1000 Sonnenblumen. Stocke der zwenten Generation (wenn ich alle die aus der ersten Generation erzeugten Saamen als fruchtbar annehme): so sind wir genothigt, einzugestehen, daß wenn nun eine solche Vorbildung würklich Statt sindet, sie nur das Werk eines sehr verständis

lich verkleinerten, proportionirten Verhältniffen? Wer kann sich alle die verschiedenartigen, doch gleichförmig und fehlerlos (im Umfange von 1/2 Millionentheil eines Grans) zusammengeordneten Organe zu einem vollständigen Sonnenblumenstocke gedenken, ohne über die höchste übermenschliche Runsk zu erstaunen, die die vollbrachte! Und doch ist die Folgerung aus dieser, durch Versuche kast dargethanenen Praformation, bennahe einer Thatsache gleich zu schäften.

ståndigen weisen Geistes seyn könne, der den Plan dazu entwarf, und denselben, durch seine weisheitsvolle Macht auf eine uns freylich unbegreisliche Art aussührte. Aber die Naturzeigt uns nicht nur ein solches wundervoll organisirtes Individuum, nur eine Art, nur ein Geschlecht derselben: sondern 2000 Geschlechter, 100000 Arten, und von jeder Art Millionen von Individuen.

### §. 23.

Wenn wir ben diesen Vorstellungen ehrfurchtsvoll, und versunken in Bewunderung, verweilen: so ist das geistige Bild von diesem hohen Urheber der organischen Wesen schon für
unsere Umfassungskraft viel zu hoch: aber wenn
wir uns nun noch gedenken, (wozu wir so sehr berechtigt sind) daß den zahllosen Gestirnen und
Sternen = Systemen in unermessener Ferne ihre Bahnen auch von ihm anzewiesen sind, daß sie von ihm regiert werden, daß sie mit unzähligen organischen Wesen versehen sind: so haben
wir sur die zuströmenden Empsindungen, welche
aus diesen Vorstellungen entstehen, keine Worte,
und sie lösen sich in das tiese Gefühl unsers eignen Atomen = Abstands aus!

#### S. 24.

Groffe bes Beiftes und ber Rraft ift nicht ohne andere groffe Eigenschaften! wie follten wir biese nicht auch von dem Unermeßlichen an Beisheit und Macht, vom Urheber ber herrlichen Matur erwarten! Wenn auch unsere Vorstellungen von ihm, ben biefem unendlichen Abstande, nur fleinlich fenn tonnen: fo fagen fie uns boch, baß in Ihm bem Gelbstständigen und Ewi= gen, nichts begrangt, alle Wollfommenheiten, bie nur eine einzige ungertrennliche Rette ausmachen, in ihm vereinigt find. 26) Aber wir brauchen uns auf diesen fuhnen, aber vielleicht mißlichen Flug unferer reinen Vernunft nicht allein zu verlaffen! Thatfachen, die wir vor unfern Mugen feben, leiten uns eben babin, wenn wir fie unter einem Besichtspunkte gusammenfaf-Die Organe ber empfindenden Wefen haben eine folche Beschaffenheit, baß burch sie, auf eine besondere auffallende Beife, fur die Fortbauer ihres lebens, fo wie fur biejenige ihrer Nachkommenschaft geforgt wird. Dach bent

<sup>28)</sup> S. bie Unenblichfeit bes Weltschöpfers, aus ber Einrichtung ber Natur und ontologischen Grunden ermiesen. 8. S. 27. ff.

bem, oft febr besondrem Baue biefer Organe fonnen fie ihre Nahrungsmittel fich berbenfchaffen, und auch wohl bewältigen; wozu ihnen Die, ihnen eignen, vorher ungesehenen, und alfo unerlernten Borfehrungen, Die oft einer lift abnlich scheinen, und bie ein ihnen angeborner Instinft ihnen angab, behulflich find. Mehnliche Bortebrungen treffen fie oft, um ihre Eper ober ihre Jungen an einen Ort zu legen, für bie Sicherheit, Die leichteste Ernahrung, und bas beste Fortkommen ber Jungen burch alle Rlugheit nicht beffer hatte ausgebacht merben konnen. Aber nicht bloß konnen sie ihre und ber Ihrigen Fortbauer auf bie beste Urt bewurken; fie empfinden auch, auf fehr vielfache Urt, eine Menge von sinnlicher und, wie es icheint, geistiger luft, im Benuffe ihrer Nahrungsmittel, in ber Aehnlichkeit ihres Aufenthalts = Orts, und in manchen andern angenehmen Eindrucken; und endlich ben bem Fortpflanzungs = Geschäfte. Bu bem Benuffe biefer Luft tragt ebenfalls ber besonders baju geschickte Rorperbau, und die instinktmassigen Runftfertigkeiten fo vieles ben, bag ber fcharffunigste Berftand (nach unfrer Ginficht) folche Unlagen nicht zweckmässiger bagu batte ausbenfen

ten tonnen. 29) Wir finden folglich biefes als les so vorgerichtet, bag, wenn ein leitenber Beift bie Abficht gehabt batte, bas langfte leben (nach ihrer Matur) und die größte Menge von geistiger und sinnlicher Luft ben empfindenben Befen zu geben, er bie Ginrichtung baju nicht beffer batte treffen tonnen. Der Urheber ber Natur zeigte einen fo boben Beift, und fo groffe Dacht im Baue ber organischen Befen. bag wir ben jenen Einrichtungen auch bestimmende Grunde voraussegen fonnen, warum er feine Unstalten vielmehr fo, als anders, verfugte! Einrichtungen, welche bloß ju ber Bluckfeligfeit lebenbiger Befen veranstaltet zu fenn Scheinen, Schreiben wir einer Bute gu. muffen baber bem Urheber ber Matur Bute gueignen; und ba bie Bahl ber empfindenden Befen fo unermeflich, und die Menge bes Guten, welches fie genieffen, fo unenblich vervielfacht ift: fo ericheint uns biefe Bute als unbegrangt. Und ba biefer groffe Bludfeligkeits = Benuß auf Die unfehlbarfte und furgeste Beise verbreitet ift: fo

<sup>29)</sup> Man vergleiche Jakobs allgemeine Religion, Th. 2. S. 134 ff., und Plattner a. a. D. S. 531 — 549.

fo fchreiben wir bem Urheber folcher Einrichtuns gen hohe Beisheit ju.

## S. 25.

Wenn man diese Schlußart von den, alls gemeine Glückseligkeit bewürkenden Einrichtuns gen auf die Absicht des Urhebers, jene dadurch hervorzubringen, dadurch bestreiten will, daß ben der Unmöglichkeit der kurzsichtigen Mensichen, den ganzen Plan der Natur zu übersehen, ihnen auch die zum Grunde liegenden Absichten nicht einleuchten können, so führen uns noch and dre Wege zur Kenntntiß der Eigenschaften des Urhebers der Natur.

# §. 26.

Daß unser Körper seine ganze Einrichtung bem Urheber ber ganzen übrigen Natur ebenfalls verdanke, ergiebt sich aus benselben gultigen Grunden; benn daß unsere Seele ihn nicht selbst erbaute, erhellet aus ber Geschichte unsere Entstehung, und unsver grossen Unkunde des innern Hauptbaues besselben, und der wechselseitigen Verknüpfung seiner Theile. Ob aber die Beswohnerin besselben, die Seele, auch Ihm ihr Dasen,

Dafenn, ihre Eigenschaften verbante, fann alsbann nur in Frage gestellt werben, wenn befriebigenbe Grunde fur ihre Gelbftftanbigfeit, Emige feit und Unabhangigfeit vorhanden find. Daß fie abbangig, und einem bobern Beifte an Macht untergeordnet fen, erhellet baraus, baß er fie (nicht fie fich felbft) mit einem Rorper umaab, und uns bas Bewußtsenn unfers Dentens und Thuns feit unferm (angeblichen) ewigen Dafenn entzog. Wir follten emig fenn? und rechnen unfer Dafenn erft von geftern, und wiffen von einem frubern Dafenn nichts! Gelbitftanbig? und wir hatten also unfre Eigenschaften von Emigfeit burch uns felbft? und wir find felbst ben Begriff von Gelbstftanbigfeit zu ergrunden unvermogend! wir fennen ben Grundfeim unfrer geiftigen Ratur, und aller unfrer Eigenschaften, und bas Maas unfrer Rrafte Dber burfen wir etwa bas Schaffen einer Seele nicht befthalb annehmen, weil es ein ju groffes Werk fur ben Baumeifter bes Welten - heers ift? Aber biefe Geele, bieß gu wichtige Stud für feine Macht, ift ihm boch fo weit unterworfen, bag er fie in den Rorper nach feiner Billfuhr einschloß! baß er fie mit gehnfachem Schlener umhullete, ober fie mit unburchbringlichem, betäubendem Rebel umichloß, bağ D 2

baß sie ihres vorigen Aeonen lebens ganz vergaß, von ihren hohen selbstständigen GeistesEigenschaften, in den zahllosen Produkten ihres
Denkens und Würkens, bis zur Unbehülflichkeit
des Säuglings herabsank. In der That, je
höher unser ursprünglicher, angeblich ewiger,
selbstständiger Geist erhoben wird, um besto höher erheben wir den, der dieß so mächtige Wesen zu solcher Hulfosigkeit herabseste.

#### · S. 27.

Berben biefe Grunde nicht absolut entscheis benb gehalten: fo haben wir uns burch 2Bahr-Scheinlichkeits - Grunde fur ben einen ber Gabe zu bestimmen, wovon der eine absolute Wahrheit ift; wir haben namlich unfre Eigenschaften, als ewige felbststandige Wefen, burch uns felbst, ober von Ihm? Bu bem Gewichte ber ftarken ichon berührten Ginwurfe gegen bas erfte fommen bie Brunde für bas zwente, baß ber, ber uns unfern Rorper gab, und sich badurch schon so weise und fo machtig gegen uns, und durch bie ganze übrige Matur fo unermeßlich zeigte, mit berfelben Dacht, welche zahllose Connen = Systeme bilbete, auch. auffer unferm Rorper, ber Geele ihr Dafenn und ihre Eigenschaften gegeben haben mochte; welches burch

burch unfre Dhnmacht und Abhangigfeit, unfre Unfunde unfrer forperlichen und geiftigen mabren Matur, ben Mangel von allem anbern Bewußtseyn Unfrer, als von unferm furgen Erbenleben, ben Musschlag ber Wahl zwischen Ihm ober uns nicht zweifelhaft, und bie Ueberzeuaung moralisch gewiß macht: auch unfre geistigen Eigenschaften find fein Gefchent. Wenn wir aber unfre geistige Natur und Gigenschaften von ihm erhalten haben: fo ift bie geringfte Borftellung, die wir uns von ihm machen fonnen, bie. baß er wenigstens alle die Bollkommenheiten baben muß, die er uns gab; benn bas Urbild beffen, was er schuf, lag in ihm. Jede moralische Wollfommenheit, die wir uns nur benfen, ober burch die Geschichte erlernen konnen, alles, mas ebel und gut, erhaben und groß ift, bas befist er: benn bas erhabenfte Bilb, mas unfre bochfte Unftrengung nur zu erschaffen vermag, ift bie Summe aller vereinten moralischen Bollfommenbeit, burch unfre gange Beiftesfraft erhobt. 30) Uber

<sup>30)</sup> Selbst die Annahme unsers ewigen, selbsistänbigen, durch einen höhern Geist aber eingeschränkten Wesens könnte uns boch zu einer ähnlichen Schlußfolge leiten. Wir können zwar alsbann nicht schliessen, was wir eigentlich für wesente

Aber sen es noch so groß, noch so wurdig ber an= betenden Verehrung unfere Verstandes, ber gangen ehrfurchtsvollen liebe unfers Bergens: fo ift es boch unermeßlich weit unter bem, mas ber groffe Urheber alles Guten felbft in Realitat ift. Denn wir entwerfen uns fein Bild, als bie Summe aller menschlichen moralischen Bollkommen= beit; burch unfern Berftand und unfre Borftellung von Rraft erhöht: aber in ber Realitat ift es eben diese Summe, burch übermenschlich hohe (aus der Natur erkannte) Weisheit und Rraft (barf ich sagen) multiplicirt und erhöhet. So weit ift also unser bochftes ebelftes Bild vom Beber alles Guten unter seiner Realitat, wie menschliche Renntniß und Kraft unter ber aus ber Natur erfannten bochsten Weisheit und Macht ift. Man fann also im strengsten Verstande sagen: so weit der himmel ift von ber Erde, und ber Morgen vom Abend; um fo viel mehr ift der lebendige Gott über unfre allerhochfte poll=

wefentliche, ursprüngliche Eigenschaften haben, sondern nur, welche derselben die hohere Macht und zu aussern verstattete. Wir schliessen also von den Eigenschaften, die er und zu unserm Sebrauche ließ, daß er sie billige, und also eben solche, oder hohere damit korrespondirende Eigenschaften besige u. s. w.

vollkommenste Vorstellung von ihm erhaben, zu ber sich auch ber größte, ausgezeichnetste und beste Mensch burch bochste Unstrengung empore zuschwingen vermag.

# §. 28.

Durfte ich, nach biefen Ungaben, wohl ben Borwurf befürchten, bag es ber Burbe bes bochften Wefens unangemeffen fen, baß ich menfch. liche Bollfommenheiten jur Grundlage eines Begriffs von ihm lege? ihn also gleichsam jum Menschen herabziehe? Allein bes Ausspruchs nicht zu gebenken, baß Gott ben Menschen Bilbe schuf, und man vom Bilbe wohl auf bas Urbild ichlieffen burfe: fo fonnten wir uns gar feine Urt von geistigen Begriffen von ihm machen, wenn wir nicht von ben geistigen Bollfommenheiten bes Menschen ausgingen, ba wir feis ne andere geistigen Gigenschaften fennen. Burcht, bag wir bem bochften Wefen menschliche Unvollkommenheiten andichten konnten, gar nicht menschlich von ihm benten, alles mit bem allgemeinen nicht ausgemahlten Begriffe bochfter Bollfommenheit nur bezeichnen zu wollen, ift ein Schlecht gewählter, vielleicht gleißnerischer Bormand, um baburch alle lebendige, bingebende, liebevolle Ehrfurcht gegen Ihn im menschlichen Bergen auszuloschen, und ftatt beffen falte, theo: reti=

retische Sage ohne Ginfluß auf bas praftische Leben hinzustellen. Die Vereinigung aller menfchlichen Bollfommenheiten in einem Gegenftande schließt schon die mehrsten menschlichen Mångel aus, da doch wohl irgendwo einmal ein schones Benspiel moralischer Groffe als Gegensag bie fer Mangel anzutreffen fenn mochte. Aber, was als. bann felbst noch mangelhaft bliebe, tilgt bie Erhöhung jener vereinigten Vollkommenheiten durch Die unendliche Weisheit und Macht aus bem bo= ben geiftigen Bilbe aus. Erreichen fann unfer Beift ihn boch nie! Und ben diefer Worstellungs= Grundlage liest ber, ber unfre Gedanfen von Ferne fieht, nicht unfre Ideen, unvolltommen, wie fie find, sondern wie fie nach jener Unficht fenn follten.

## \$. 29.

Wir erkennen also Gottes Dasenn und seine Eigenschaften aus ber Natur 31) ober aus seinen Wer=

<sup>31)</sup> Wenn zu ber Natur im weitern Verstande auch die Kenntniß der Instinkte und Triebe der niedern Thierklassen gehört; so mussen auch nicht bloß die ausserlichen körperlichen Eigenschaften der höchsten Klasse der Menschen, sonbern

Berten (ben finnlichen sowohl, als ben geiftigen) nach unfrer Vernunft befriedigend, nicht aber apodiftisch; nur nach weit überwiegenden mahricheinlichen Grunden, ober mit moralifcher Gemifheit. Man fest oft biefe Beweisart gurud, weil man bobere Urten von Bewigheit fich benft, und baber biefe auch fur bas Dafenn Gottes forbern zu fonnen glaubt. Sierher rechnet man bie mathematische Bewigheit und bie rein philosophischen Beweise (a priori); biefe grunden fich auf die erften Wernunftfage, die wir nicht anders beweifen tonnen, als daß es uns unmöglich ift, anders zu benfen. Aber aus biefer Unmöglichfeit, bag wir nicht anders benten tonnen, ergiebt fich an fich nicht, baß, wenn Dinge auffer uns noch vorhanben find und benfen fonnen, jene auch murflich eben fo find, oder diefe nicht anders benten tonnen. Jene Beweife alfo ergeben weiter nichts, als bag man menfchlich fo benten muß; aber

bern auch die innern geistigen, den Instinkt vertretenden Eigenschaften zu ihr gerechnet werder. Ausserden, find die geistigen Eigenschaften so gut Thatsachen, als die körperlichen; und zeugen diese von Gott und seinen Eigenschaften: so darf man auch jene zu demselben Zwecke anwenden.

aber nicht unmittelbar, baß es objektiv Bahrheit fen.

Die mathematische Gewißheit lagt im ftrengften Sinne nur in ber eigenthumlichen Wiffenschaft biefes namens halten; auch ift biefe Bewißheit mit andern Renntniffen verbundenen nicht generifch verschieden; fondern diefelbe ergiebt fich nur, theils aus ben bestimmten legten Grunds fagen 32) ber reinen Bernunft, theils leiben ihre Unwendungen defhalb feinen Zweifel, weil diefelben fich auf finnliche, verallgemeinerte Borftellungen beziehen, die man als gewiß voraus. fest, fie zergliebert und unmittelbare Folgerungen baraus zieht. Bas ich ausmeffen will, beffen Dafenn fege ich ichon voraus, fann baraus jenes nicht, und will es auch nicht erft noch Was ich als basenend annehme, fenne bemeisen. ich schon sinnlich, ober fete eine gewiffe Beschaffenheit von ihm als vorhanden voraus, und menbe Meffungs. Grundfage auf die angenommene Groffe und Geftalt an. 33) Bas ich nicht als ba=

<sup>32)</sup> Mehrere mathematische, befonbers arithmetisiche Cage find eigentlich ibentisch.

<sup>33)</sup> So fanden unfre groffen Megfunftler, 4. B. ein Gauf u. a. m., bie Bahnen unfrer neuen

basenend voraussegen barf, barauf laffen feine mathematischen Grundfaße anwenden; und es lagt also auch bieselbe Gewißheit sich nicht er-Also erfolgt bie Unumftoglichfeit ber mathematischen Erweise aus ber Voraussegung gemiffer Ariome. Ben Untersuchung über Gottes Dasenn und Eigenschaften barf man, begreiflich, nicht irgend etwas als erwiesen voraussegen, ba man es erft erweisen will. Durfte man in ber naturlichen Theologie etwas voraussegen: fo laft fich alsbann auch manches ftreng mathes matisch erweisen. Gege ich z. B. ben Begriff vom unendlichen Beifte voraus: fo fann ich ftrenge beweisen, wie feine Gigenschaften fenn muffen; wie fie nicht feyn tonnen. Gefteht man mir ben oben angeführten Gas als gewiß ju: fein Runftwerf fen ohne (verftanbis gen) Runftler: fo ift bas Dafenn eines übermenfch=

Planeten aus, ba sie einige beobachtete Punkte hatten und voraussezten, ihre Bahn werde der der übrigen Planeten gleich seyn. Sie suchten alsdann jene beobachteten Punkte ihres Laufs in eine entworfene Ellipse hereinzuziehen. Durch mehrere beobachtete Punkte konnten sie jene Ellipse immer bestimmter und verbesserter zeichenen, bis sie sie endlich ganz übereinstimmend ausfanden.

menschlich hohen Geistes bundig erwiesen. Raumt man mir ein, der menschliche Geist sen von Gott geschaffen, so wurde mein Beweis ber Unbegränztheit seiner Unvölltommenheiten für menschliche Einsichten mathematisch streng und durchaus unläugbar senn.

S. 31.

Ist also mathematische Gewißheit teine bes sondre Art der Gewißheit; sindet sie nicht Statt ohne bestimmte Voraussehungen: so läßt sie sich nicht auf Gegenstände anwenden, die gar keine Voraussehung gestatten, wie z. B. in der natürslichen Theologie. Die reinsphilosofophisschen Beweise gründen sich zulezt nur auf die eigenthümliche Beschaffenheit des menschlichen Geistes, und sind also für diesen nur subjektiv. Wir erkennen also keine ewige Wahrheit mit absolut objektiver Gewißheit, sondern nur mit menschlich objektiver Gewißheit, sondern nur mit menschlich objektiver 34), d. i. mit moralischer Gewißeheit. 35) Man möchte den reinsphilosophischen

<sup>34)</sup> Menschlich objektiv nenne ich nicht basjenige, was ein Mensch für wahr hält (subjektiv, im eigensten Sinne), sondern, was ein Jeder nach menschlicher Natur und Denkungsart für ewige Wahrheit halten muß (m. s. s. s.)

<sup>35)</sup> Richt biejenige Philosophie ift verwerflich, bie ben Grad der menschlichen Gewißheit nicht hober

Beweisen einen höhern Grad unfrer Gewißheit zuschreiben, weil die Sabe, worauf sie beruhen, zu einfach sind, als daß zwischen dem menschlich Waheren und Falschen ein Wielleicht Statt sinden könne, und die Gelegenheit zu Ausstüchten hier sehr abgeschnitten ist; indessen sind solche Beweise, als zu absstrakt, nicht für die gewöhnliche Fassungskraft Jestes, auch selbst manches gebildeten Geistes; und sind sie auch gefaßt: so bleiben solche abstrakte Schlusse leicht bloß im Verstande, gehen nicht in das Herz, in lebendige Erkenntniß über, oder lassen es kalt.

\$. 32.

her angiebt, als er wurtlich ist. Nur alsbann ware sie tabelhaft, wenn sie behauptere, uns sen alles gleich ungewiß, wir waren gegen alles gleich unentschieben. Wir mussen manche Sage für wahr halten, weil wir sie nicht anders denten können, und dieß ist menschlich gewiß. Wir entscheiben unter zwen entgegengesezten Saben (wovon der eine ewige Wahrheit sent muß) für denjenigen, der der wahrscheinlichste ist, und halten ihn für würklich wahr. Es liegt ausser unfrer Sphäre, zu ventiliren, ob das, was wir für ewige Wahrheit halten, es auch objektiv genommen sen? Genug, wir müssen es, nach unser Natur, dafür halten. Wan sehe die ergänzenden Unmerkungen.

# §. 32.

Es ist daher für solche tiefer benkende absstrakte Köpfe sehr heil sam, und durchaus nothswendig für Andere, daß man Beweise aus der Einrichtung und Kenntniß der Natur hernimmt und aus dieser Schlusse zieht, die für die menschliche Denkart befriedigend sind. Ihr lezter Grund ist mit dem der rein = philosophischen Beweise eins 36); nur daß sich der Untersaß des Schlusses bloß

<sup>36)</sup> Die groß ift ber Unterschieb von bem Sage: "wenn etwas ift, fo ift ein ewiges, felbftftanbiges, in fich felbst gegrundetes Befen," von bem andern: "wenn es zahlreiche, alle menschliche Runft weit übertreffende Runftwerke giebt: fo giebt es auch einen, alle Menfchen weit ubertreffenden Runftler!" Benbe fluten fich zulegt auf die absolute Ungebentbarfeit einer Burfuna ohne Urfache! nur daß ben der Unwendung auf bie Natur - Runftwerte ber grubelnde, und oft verbildete Verstand die Moglichfeit einer Entstehung beffelben burch blinde, zufällige Atom-Ansetzung sich ausbenft, die er aber boch, nach Wahricheinlichkeits - Grunden, überwiegenden als unstatthaft, vernunftmaffig verwirft; eine Berfahrungsart, bie in vielen Wiffenschaften und in ben meiften Borfallenheiten bes menfche lichen Lebens unbebenflich und mit allem Butrauen befolgt wird.

bloß bis zur moralischen Gewißheit erweisen lagt. Allein dieß ist zuverlässig, ben ben meisten Untersuchungen (mich bunkt selbst ben allen) nur bie einzige, uns erreichbare Gewißheit. Ihre Un= wendung erkennt ber Philosoph für vernunftmasfig, obgleich nicht fur apodiftisch, und ber gefunbe Menschen - Verstand für moralisch gewiß, und fein Berg zugleich erwarmend. Dhne Bedenken und ohne ju zweifeln ober mehr Bewißheit ju fordern, folgen wir ihr auch zur leitung unfrer handlung im gemeinen leben. Wir fallen ben Gegenständen ber Runft nach diefer Schlufart, ungabligemale und fast täglich bestimmte Urtheile. Da auch aufferbem die Gegenstande ber Matur an sich selbst so reizend, auch uns ununterbrochen vor Augen sind: so sind sie auch die naturlichsten, um uns auf Betrachtungen über ihren und unsern Urheber zu leiten; und - wenn mathematische Brunde nicht Statt haben fonnen, und rein = phi= losophische, wenn auch an sich überzeugend, boch nur felten anwendbar find - Die einzigen.

### S. 33.

Zwar hat uns der tiefdenkende Kant 37) einen neuen Beweis aus der praktischen Vernunft gege-

<sup>37)</sup> Ich führe keines seiner Werke besonders und mit genauerer Dinweisung an, da fie theils alla bekannt

gegeben. "Gie nothige uns namlich, fich felbft gebietend, bas praftifche Wefet zu erkennen; fie grunde zugleich auch die, durch den Naturlauf nicht zu bewährende Voraussehung, nach Verhaltniß ber Burdigfeit glucklich zu werben. Dieß fonne aber nicht Statt finden ohne einen Regierer ber Welt, ber ber Sittlichkeit alle andern 3mede unterordne." Zugleich fest Rant ben phyfito : theologischen Beweisen entgegen: "baß wir die Zwecke in der Natur nicht erkennen konnten, indem die Rausalität nach Zwecken etwas Uebersinnliches sey, und fehlerhaft von einer Burfung in der Sinnenwelt auf eine überfinnliche Ur= fache geschlossen, und also ber Begriff ber Rausa= litat über die Grenzen der Erfahrung angewandt werde; nicht zu gebenken, bag wir, ben ber ge= ringen Uebersicht vom Bangen ber Natur, felbft ben lezten Zweck berselben auszumitteln unvermogend waren."

#### S. 34.

Kants Einreden gegen die Beweiskraft physiko - theologischer Sage querft qu erwägen:

> befannt find, theils aber am wenigsten Sage aus seinen Schriften gleichsam herausgeriffen werben muffen.

> > - and with Google !

fo scheint mir die Grenzlinie, nach welcher die Rausalität bloß auf sinnliche Erfahrung anges wandt werden soll, willkührlich gezogen. Denn sonst hätte die Rausalität keinen Vorzug vor andern Induktionen; mithin da man diese nur für allgemein gültig halten kann, wenn man alle einzelne Erfahrungen vollständig eingezogen hat: so könnte ich mir vernunftmässig einen Fall als möglich denken, wo eine Würkung ohne alle Rausalität eintreten könne. Einen solchen Fall aber nur als möglich mir vorzuskellen, bin ich unvermögend. Mithin ist der Begriff der Rausalität tieser gegründet, als auf blosse Ineduktion.

# \$. 35.

Die Allgewalt ber Rausalität hat Rant selbst (gleichsam unwillführlich und seiner ebenges bachten Einreben uneingebenf) in ber Konstruirung seines Beweises erfahren. Denn ben biesem bestuhet ber Schluß eigentlich auch auf ähnlichen Brunden, nämlich von Endursachen in ber moralischen Welt auf eine übersinnliche intelligente Ursache, auf einen Regierer ber Moralwelt. Zu biesem Schluß halt er sich berechtigt, obgleich bas ganze Reich ber Sittlichkeit zu übersehen, für ben

ben fleinen Uebersichtsfreis bes menschlichen Beiftes eben so wenig moglich, und noch schwerer ift, als bas Reich ber Matur. Sollte überbem bie Beziehung ber Welt auf Weisheit und Gludfeligfeit weiter nichts fenn, als Folge unfrer Vorstellungsart: so konnte man eben biefes gegen bie Moralitat in und und die Beziehung ber Welt auf sie vorgeben. Endlich findet sich in ben durch Die gange finnliche Ratur erkennbaren, weisen Einrichtungen und in bem in allen Lebendigen verbreiteten Triebe nach Bludfeligkeit noch weit mehr Grund, auf einen überfinnlichen Urheber ber Belt zu schlieffen, als von ber moralischen Bernunft einer Gattung (bes Menschen) auf einen übersinnlichen Regierer ber moralischen Welt. Denn man fann ber theoretischen Bernunft wohl noch weniger bas Recht abstreiten, ihre einiger= maffen unwiderstehliche (von ber Ueberzeugung also nicht zu trennende) Idee eines verständigen Urhebers für mahr zu halten, als ber praftischen Bernunft, unfre Ueberzeugung burch ein fubjektivisches Interesse zu bestimmen; benn die then= retische Vernunft ift eben fo gut ein Saktum, als Da nun also ber Schluß vom bie praftische. Dasenn ber Moralitat in uns auf einen moralischen Urheber ausser uns, nichts anders ift, als ber Schluß von ber Burfung auf eine (überfinn-

liche)

liche) Ursache 39): so barf auch bas Geses ber Kaussalität übersinnlich angewandt werden, um die Urssache ber Natur= Wollkommenheit zu erklären.

# §. 36.

Ich glaube also gezeigt ju haben, baß bie Grundfage, auf welche die Beweife aus ber praftischen Vernunft sich ftugen, ben Beweisen aus ber Matur = Ginrichtung nicht entgegen finb, fonbern aus berfelben Quelle flieffen. 3ch bin alfo febr entfernt, ihnen ihre Beweisfraft fur Biele abjusprechen; wenn sie geborig gefaßt und grunde lich verftanden find. Allein ich getraue mir gu behaupten, daß ber Beweis aus ben Natur = Woll. fommenheiten fur ben groffern Theil ber Menschen faglicher und eindringender, auch wohl bes menschlichen Beiftes wurdiger ift, ba er nicht, wie jener, nur postulirt, sondern auch erweiset. Zwar ift bas Befühl von jebem, mas ebel und gut und recht ift, tief in eines jeden Menfchen Bruft eingeprägt: allein es forbert schon einen geub=

<sup>38)</sup> Wenn Rant von ber Erscheinung in ber Sins inenwelt auf Dinge an sich, von Vorstellungen auf ein Vorstellunges Vermögen schließt; heißt dieß nicht, von der Wurtung auf eine (übers finnliche) Ursache schliessen?

geubtern und tiefen Denker, um fich Begriffe von einem allgemeinen Moralreiche zu bilden, und fich bis zu bem Wedanken zu erheben, baß alle Belt = Einrichtungen durch die bochste Intelligeng bem einzigen Zwede untergeordnet find, baß die Menschen nach Würdigkeit glücklich Dagegen ift die Schlufart von Runftwerfen auf einen angemeffenen Runftler allen Menschen ungemein gewöhnlich. Wir sind zugleich auch aller Orten, wohin wir nur unfre 2lugen werfen, wohin wir nur, mochte ich fagen, unfre Bande ausstrecken, mit Natur-Runftwerfen umgeben, welche auch ber geringste unum. wundene Verstand für übermenschlich erkennt, und baburch auch auf einen hohen Runftler jenseits ber Wolfen unwiderstehlich gleichsam hingewiesen wird. Der gefunde Menschenver= stand nimmt diese Beweise unbedenflich als unbezweifelbar an. Wer burch philosophische und physikalische Renntniffe mehr ausgebilbet ift, ftogt zwar auf Cage, bie ihm Bedenklichteiten erregen, welche Jenem fremb find: allein er tann fie nicht mir befeitigen, fondern feine Ueberzeugung so vernunftmaffig,- nach ber Datur ber menschlichen Denkungsart einrichten, baß feine auch noch fo scharffinnigen Ginwurfe fie zu erschüttern vermögen.

\$. 37.

# \$. 37.

Diese Behauptung, bag unfre Uebergeugung burch bie Renntniffe ber gesammten Das tur unumftöglich maren, scheint bamit nicht übereinzustimmen, bag ich ihnen nur moralische Bewißbeit jugefchrieben habe, inbem uns bod bier ber legte unmittelbar entscheibenbe Grund (S. 8.) ju absoluter Gemigheit fehlt. Aber gerade weil biefer legte Grund gum Beweise fehlt: so mangelt auch eben berfelbe bem Gegenbeweise. Inzwischen ift es boch absolut nothmenbig, bag einer ber beiben Begenfaße obieftive ewige Bahrheit fen, ob wir gleich felbft für biefe ewige Wahrheit nur Wahrscheinlichfeits - Grunde auffinden fonnen. Ginen ber Gegenfaße muß ich als ewige Bahrheit gebenfen, sobald ich nur über biefe Sache überhaupt nachdenke: fur welche entscheibet sich bie rubige, unumwundene Bernunft, die bloß innerhalb ber Brangen ihrer theoretischen Borftellungen bleibt? Sicher in bem Augenblice, ba fie ber Grunde Uebergewicht fühlt, fur bieß Wahrscheinlichkeits = Uebergewicht (man febe bie ergangende Erlauterung), fonft mußte fie bas Begentheil für ewige Bahrheit erfennen, (ba eins nun einmal burchaus ewige Wahrheit fenn muß) und bieß mare vernunftwidrig. Ja wir find ' sind es selbst gewohnt, und es ist, innerhalb der Granzen der Verstandes Worstellung, vernunftmässig, nach dem kleinsten Wahrscheinlichsteits - Uebergewichte zu entscheiden, sobald wir nicht mehr haben 39).

### §. 38.

Aber "ware es uns nicht verstattet, ben solethen, für beide Seiten streitenden, nur wahrsscheinlichen Gründen (ben denen uns die Möglichkeit zu irren immer bleibt) die Entscheidung ganz abzulehnen?" wären wir wohl nicht berchtigt, zu erklären, "es sen uns nicht angemessen, noch obliegend, auszuspähen, welches wohl die ewige Wahrheit zu senn scheinen möge?" Ich zweisse; benn innerhalb der Gränzen der reinen Bernunft ist fein Grund, nicht über jeden Gegenstand nachzudenken. Wollten wir alles Deufen abweisen, welches nicht die Möglichkeit zu irren ausschlösse: so mußten wir unsre ganze Geistesthä-

<sup>39)</sup> Wir find 3. B. rund um uns von Feinben, benen wir entfliehen wollen, umgeben; wir wählen, auch nur nach ber kleinsten Wahrschein- lichkeit, ben mindest unsichern Weg. Wir muffen einen handel schliessen, wir wählen den Mann, der uns der redlichste scheint.

thatigkeit nur auf unmittelbar - finnliche Borftellungen einschranken, ba nur biefe, richtig aufaefaßt, feinen Brrthum zulaffen, alles Uebrige aber jum Gebiete der Wahrscheinlichkeit oder der Irrthums = Möglichkeit gebort. Aber baf wir faktisch nicht bloß in biese engen Brangen eingeschlossen find, ergiebt fich aus der gemeinen taglichen Er-Rachstdem findet sich innerhalb bes Gebiets ber theoretischen Vernunft an sich fein Brund, um über irgend einen Wegenstand nicht nachzudenken, ba ihr Beruf bloß ift, ju untersuchen, was fie fur Bahrheit zu halten habe; und ihr. als folcher, ift Wortheil ober Machtheil, Ungenehmes und Widriges gang fremd; ihr ift es also gang gleichgultig, auf welcher Seite bie Prufungs-Bagschaale sinft, wenn sie nur vom Gewichte ber Wahrheit allein gelenft wird. Daber muß, einen Wegenstand vor ber Untersuchung gang abzuweisen, in bloffer Willfuhr, ober in einem Grunde aufferhalb des reinen Vernunft = Bebietes liegen. Das erfte ift gang vernunftwidrig; bas legte ift beghalb unftatthaft, weil in unfrer Erfenntnif vom Möglichen und Burflichen, und von ber Dinge Beschaffenheit, noch weniger aber in dieser Dinge Natur felbst, welche zu fegen ober zu verwerfen find, andre Grunde, als bie, welche aus ber Bernunft- Ginficht entspringen, nicht im minbesten

desten etwas ändern können. So sindet 3. B. der durch Sturm verschlagene Steuermann seinen Weg nur allein sicher durch Kompaß und Sternkunde! Nicht der lebhaste Wunsch, daß sein eingeschlagener Weg doch der richtige seyn möge; nicht die unzudämpsende Sehnsucht nach schleuniger Rückkehr in das Vaterland macht die (würkliche) nördliche Richtung nicht zur gewünschten südlichen; und den Kompaß deßhalb darüber nicht zu befragen, damit wir etwa in unserm süssen Wahne für den Tag nicht gestört würzden, wäre wohl eines Thoren, aber nicht eines ächten Steuermannes würdig.

# \$. 39.

Achten wir überdem noch auf unsre gewöhnliche Verfahrungsweise in den mehrsten Wahrscheinlichkeits - Fällen: so hegen wir den ihnen
faktisch keine solche Furcht wegen der Möglichkeit
zu irren; ja es fällt uns oft selbst nicht der Gedanke daran ein. Wer hält es für ungewiß, ob
es einen Präsidenten Jefferson, eine Stadt
Washing ton gebe, oder nicht? und doch war
wohl wahrscheinlich keiner, der diese Stelle lieset,
jemals in Amerika, um beide selbst zu sehen.
Bendes also kann ihm deshalb an sich nur überwiegend wahrscheinlich oder moralisch gewiß senn;

indessen schien es ihm boch niemals weniger gewiß, als bas Dasenn feines Landesherrn, ober feiner Baterstadt; mehrerer abnlichen Benspiele zu geschweigen.

#### 6. 40.

Wenn wir baber in einzelnen Fallen von biefer Berfahrungsweise abweichen: fo muß bieß ben folchen in andern Dingen, als in ber bloffen Bernunfts-Gewohnheit liegen. Borguglich macht baber auch bie Wichtigkeit bes praftischen Intereffe von einem Gegenstande uns aufmerkfam auf bie Zuverlässigfeit bes Grundes, auf welchem er beruhet. "Eben bier, wo ber in Frage begrif. "fene Gegenstand von Wichtigkeit ift, ift's ber "Folge megen fo miglich, ju entscheiben, ba bie "Bewißheit, nicht ju irren, uns unmöglich ift; "bingegen mochten wir ben schablichen Folgen "bes Irrthums wohl entgehen, wenn wir jebe "Entscheidung ablehnten." Aber biese Ausrede ift feinesweges ftatthaft. Goll bas Jrren, b. i. bas Michtfurmabrhalten beffen, mas murtlich ift, nachtheilig feyn: fo fegen wir uns burch jene Ablehnung in die Lage ju irren gang unvermeiblich. Denn indem wir A' eben fo wenig. als non - A für wahr halten (wovon boch bas eine absolut objektive Wahrheit ist); so halten wir

wir auf alle Falle das nicht für wahr, was es doch würklich ist. Dagegen wenn wir uns für eins entscheiden, bleibt für uns doch wenigstens die Möglichkeit, die objektive Wahrheit getroffen zu haben. Je wichtiger also die Folge des Irrens ist, desto nothwendiger ists für uns, nach sorgfältigster Umhersicht zu entscheiden.

## S. 41.

"Aber warum folgen wir nicht, als einem "Borbilde, bem Borgange unfrer jahlreichen "halbbruder, welche durch ihren nie irrenden In-"ftinft geleitet, jedes fich barbietende Bergnugen "fogleich und gang genieffen, welches wir auch "fonnten und follten, wenn wir nicht burch Brubelegen über die Zukunft (wegen welcher wir uns "wenigstens bas Seute versagen), über bie un-"gewiffe Bufunft (wo ber immer boch noch ferne "Erfaß fo leicht gang ausbleibt) ben Benuß gang "von uns wiesen ober uns verbitterten." Benuß - Rreis fur bie Thiere ift febr befchrantt; ben uns ift er unendlich; allein unfre Benuß - Sabigfeit ift nicht gleich unbegrenzt: und in ber Unmoglichfeit, alles Gute zugleich zu genieffen, mablen wir unter zwen bargebotenen Begenftanben nicht ben ersten, sonbern ben besten, und perfagen uns den andern. Wir mablen also erft, ebe ehe wir geniessen; und zwar nicht bloß unter bem Gegenwartigen, sondern oft schlagen wir allen dargebotenen Genuß aus, wegen blosser Rucksichten auf die Zukunft.

### S. 42.

Ift bief aber wurtlich bie Verfahrungsweise ber mehrsten Menschen in ben mehrsten gallen; fo muffen wir bieß als bie allgemein gultige Berfahrungsart für bas menschliche Befchlecht, alfo auch für jedes Individuum und für jeden indivibuellen Fall anfeben. Allein Benfpiele jener Berfahrungsweise find nicht schwer aufzusuchen. Der freywillige Goldat, Matrofe, Sandwerfer ober Runftler, ber Raufmann und Belehrte unterzieben fich in ben frohesten, genugreichsten Jahren ber Jugend ungabligen Mubseligkeiten und Entbehrungen, fatt ungebunden alle biefe ichonen Tage bem wonnevollen Benuffe zu weihen, mozu fie Belegenheit und Trieb einladet. Allein finben benn biefe mubevollen Opfer und Entfagungen ftets ihren fichern Erfaß? Wird benn jeber Soldat ein Feldherr, jeber Matrofe ein Abmiral, jeder lehrling ein geschickter, mobilhabender Meifter, jeber Raufmann reich? Erlangt jeber Stubierende grundliche Wiffenschaft, und auch eine Unftellung, bie feinen Berbienften angemeffen ift?

ift? Das Gegentheil ift allbefannt; und boch fehlt es nicht an Junglingen, die ins Feld und zur See geben, die ihre Lehrjahre antreten, die sich ben Wissenschaften mit gangem Gifer widmen.

## S. 43.

Ich folgere baraus, baß es eine bem Menfchengeschlecht eigene, mithin naturliche Berfahrungeart fen, bas fichere Begenwartige ber mabr-Scheinlichen fernen, felbft oft truglichen Bufunft aufzuopfern, wenn wir mehrere Bahricheinlich= feits - Brunde haben, auf funftigen Erfaß für bie gebrachten Opfer und erlittenen Mubfeligfei= ten hoffen und gleichsam rechnen zu konnen. Es ergiebt fich baber baraus die Unftatthaftigfeit, befihalb eine Untersuchung über bie Grundfage -ber Moral und Religion abzulehnen, weil sie uns Bur Entfagung gegenwartiger ficherer Benuffe veranlaffen fonnten, für welche ber verheiffene Erfaß feineswegs absolut gewiß fen. Es wird beshalb nur boppelt nothwendig, mit forgfaltigfter Umberficht unummunben zu ermagen, ob und auf welcher Seite bie mahrscheinlichen Brunde für bas Genn ober Richtfenn überwiegend, ber Erfat alfo mahrscheinlich, und wenn er eintreten wurde, für bas Aufgeopferte binlanglich vergel= tend sep. "Aber sind ber Falle nicht viele, wo Die entgegengesesten Bahrscheinlichkeiten fich bas GleichGleichgewicht halten, und der Ausschlag nicht wahrzunehmen, mithin keine Wahl möglich ist?" Ich zweisle; denn die Würkungen des objektiven A würden von den Nichtwürkungen des non - A immer auf die eine oder andere Weise zu unsterscheiden seyn. — Endlich ists nicht vernunftwidrig, absolute Gewißheit zu begehren, wo sie an sich, oder doch jezt zu erhalten nicht mehr möglich ist? Können wir den Julius Casar jezt leben oder handeln zu sehen sordern? oder einen Schöpfer der Dinge selbst schaffen sehen wollen?

## \$. 44.

Alles Nachbenken also über einen noch nicht erwogenen Gegenstand abzuweisen, ist vernunftwidrig, ehe wir über ihn nachgedacht haben. Haben wir aber die nicht abgewiesene Untersuchung
begonnen; so sinden wir sicher ein Uebergewicht;
so wie dieses entdeckt ist, ist es innerhalb des blofen Gebiets der unumwundenen theoretischen Vernunft entschieden, welchen sie unter den beiden
Gegensähen sur ewige Wahrheit halt; denn son st
mußte sie den schwächern andern (da einer es
boch senn muß) als absolut wahr sich denken.
So lange diese Sabe gultig bleiben: so kann die
Vernunft, nach ihren theoretischen Gründen, nut

für den überwiegenden Fall entscheiden, nur ihn für objektive Wahrheit halten. Aus andern Gründen aber zu zweifeln, ist ungültig und unsstatthaft; entspringt nur aus Interesse oder Leidenschaft. Solche Gründe dursen keinenschaft, bas Wahrscheinlichkeits-Uebergewicht zu mindern oder zu storen.

# \$. 45.

Warum follte ich nicht eben fo entfchieben an die auf biefe Urt erlangte Ueberzeugung mich halten, als wenn ich ben andern Sachen burch ftarfere Grunde überzeugt mare? Rann ich vernunftmaffig mehrere Beweise verlangen, als alle, bie ich ber gegenwartigen lage nach haben fann? Das Furmahrhalten ift bas Refultat ber abwagenben Vernunft innerhalb ihrer Grangen, welche bas Gine fegt, weil fie fonft ben Wegenfat fur ewige Bahrbeit halten mußte, ber mehr wiber fich bat. Das Refultat, bas Furmabrhalten, eins, mas auch immer bie Grunde bes bewurften Resultats fenn mogen; und es muß alfo gleichen Resultaten, nach ber Natur ber möglichen Beweisarten, gleichgeschatt, b. i. für mabr gehalten werben. Bas ich alfo nach überwiegenden Bahricheinlichfeits - Brunden für moramoralisch gewiß halte, muß ich eben so entschies ben und fest bafur halten, als was auf irgend andre Weise entschieden ware. Wenn nun alfo innerhalb der theoretischen Vernunfts = Vorftel= lungen nichts ift, was das Furmahrhalten bes Wahrscheinlichen an sich andern ober schwächen fann, und aufferhalb jenen nichts fie schwächen barf: so muß ich ja entschieden bas für ewige Wahrheit wurflich halten, mas die Grunde der moralischen Gewißheit dafür erflaren. Lieffen wir feine anderen Brunde etwa von aussen ber zu: so waren wir ja und blieben wir entschieden; jene sind aber unstatthaft und ungultig für theoretische Entscheidung, da sie nichts, was nicht möglich oder nicht würklich ift, jum Möglichen ober Würklichen zu machen vermogen. Wollten wir die Entscheidung aber etwa verschieben, weil in der Folge vielleicht noch Grunde gegen bas jesige Uebergewicht entdeckt werden fonnten: fo verriethe dief irgend ein gegenseitiges praftisches Intereffe; und eben bieß Berichieben murbe ja gar feine Entscheidung in irgend einer Renntniß oder Bifsenschaft zulassen! Ueberbem konnen wir ja auch eben so gut noch Bestätigungs : Grunde für unser jesiges Resultat von ber Zufunft erwarten!

§. 46.

#### \$. 46.

Begen bie Zuverlaffigfeit besjenigen, mofür wir uns nach Wahrscheinlichkeits - Grunden entscheiben sollen, pflegt man wohl noch einzuwenden, bag bas Bahricheinliche etwas febr Schwankendes fen; bag ber Gine bas fur mahrscheinlich halte, was bem Unbern burchaus unwahrscheinlich vorfomme; bag man bas Uebergewicht heute auf biefer, morgen auf ber Begenfeite zu finden glaube. Allein ich getraue mir gu behaupten, baf biefes Schwanfende bem Bahricheinlichen, als foldem, nicht eigenthumlich fen; fondern bag bas verschiedene Urtheil baber entfpringe, bag man entweber nicht bie fammtlichen Thatfachen gur Entscheidung fenne, ober baß bie Aburtheilenden in ihren Beiftes - Sabigfeiten und Faffungs - Bermogen zu verschieben find. Dagegen halte ich bafur, bag, wenn alle Bahrichein-Uchfeits - Grunde fur einen Gegenstand taufend Personen von gutem gesundem Menschen - Berstande vorgelegt worden, ihr Urtheil über ben Punft, welcher ber mahrscheinlichere fen, vollig gleich fenn, ein verschiedenes Urtheil alfo von un= gleicher Renntniß ber erforberlichen Entscheibungs = Brunbe, ober gar ju ftarfem Berftanbs= Abstande herruhren werde. Unter jenen Umftanben werben wir bas Uebergewicht bes Bahrschein= lichen - lichen eben so gleichförmig, als die Gewißheit vorgelegter mathematischer Grunde erkennen: vor allem aber, wenn die Frage nicht blos vom Wahrscheinlichen überhaupt, sondern vom Moralischs Gewissen ist, und wenn man den Unterschied der Grunde für das objektive A und non-A nicht aus den Augen läßt.

#### S. 47.

Dag unfre Renntnig von Gott aus ber Matur moralifche Bewißheit habe, brauche ich jest wohl nicht mehr zu erweisen. Wir fonnen ber Frage über ben Urfprung ber Dinge um uns, und von uns felbft, überhaupt nicht ohne Unterfudung ausweichen (§. 30); und ift überbem biefe Frage nicht intereffant für unfern Berftanb? ift fie nicht wichtig für unfre handlungsweise? follte, wenn wir unfer gegenwartiges Dafenn von einem bobern Beifte erhalten haben, die Renntnif bavon wohl auf unser Thun und taffen ohne allen Einfluß fenn? follte er alsbann feinen weitern 3med mit feinem groffen Werte haben, als baß wir nur ba maren? Bare feine Bandlungsweise mit ber unfrigen analog: fo war bie Veranlaffung zu seinem Werke auch eine Absicht! Und follten wir nicht versuchen, ob wir sie erforschen ober abnben tonnen? Es find nun einmal unter uns gan-

 $\mathfrak{F}$ 

gige Reden: " wir hingen von ihm ab, Gluck und Ungluck fomme von ibm!" Ronnen wir uns alfo. ohne grenzenlose Unbedachtsamteit, ber Nachforschung, mas mir hiervon als ewige Wahrheit angufeben haben, entziehen? (§. 37). 2Benn ein folches Wefen ba mare, bas ber Natur ihr Dafenn ober ihre Einrichtung gabe: fo tonnen wir es nur burch feine Werfe mittelbar erfennen, weil wir Es nicht feben, Es nicht schaffen feben fonnten. Defhalb fann alfo unfer Schluß, woburch wir ihn (mittelbar) erfennen fonnen, nur auf überwiegenden Bahricheinlichkeits = Brunden beruhen (nicht auf absoluter Gewißheit, weil mir felbst ihn nicht murten feben); also nur barauf, baß, weil bie Ginrichtung ber Matur gang fo ift, als ein weifes Befen fie, nach unfrer Ginficht, einrichten murbe - gar nicht fo, als wie wir ein blindes Zufalls Werk erwarten follten - ein folches Befen auch wurflich ihr Urheber fen. 40) Bir miffen

<sup>40)</sup> Sollte es noch eines Verstärfungs Grundes bedürfen, damit unsere theoretische Ueberzeugung praktisch werde; so wäre es der Sicherheits. Grund: "wir verlieren nichts, wenn wir glauben, aber, die Wahrheit versehlen der Menscheit loos ist! wir verlieren alles, wenn das jezt Verworsene (was wir nicht glauben wollten, weil wir

es baher moralisch gewiß, baß ein hoher Geist die Natur so unübertrestich vollkommen bilbete, weil wir alle in der Sache möglichen Beweise haben, bis auf den unmittelbar entscheidenden (der hier unmöglich ist) den unsichtbaren Ewigen als Schöpfer zu erblicken. Wir wissen es
moralisch gewiß, daß wir, ausser unserm Korper, auch unsre Geistes-Vorzüge von Gott erhielF 2 ten,

wir, fatt moralischer Gewißheit, mathematische forberten) boch emige Bahrheit mare! Bir gewinnen alles, wenn wir an unfrer Uebergeugung, unter Rampfen und von Rebeln umhullt, bis gu bem Eintritte in bas Bahrheitsland, festhalten, und alsbann alles, über unfre hochften Begriffe, noch hoher und beglückender finden." Sicherheits . Grund verbient feinen Spott, wenn er nicht bloß ein Deckmantel ber Untersuchungs. Tragbeit, ober wenn alles Uebrige fonft nicht apodictisch ermiesen ift. Vielmehr, wenn unfre Erkenntniß fo begrangt und schwankend ift (wie man und fo gern glauben machen mochte), fo tonnen ja bie nachtheiligen Folgen, bie man uns vom Unglauben schilbert, auch mahr fenn; so ift fie ju vermeiben wohl der Umberficht werth; fo tann, fo muß ja wohl ber burftige Beife, ben feinem ftets bammerichten Wege, nach etwas fich umsehen, ober barnach tappen, woran er sich halte, um nicht ploglich in einen bobentofen Ab. grund ju verfinfen.

ten, weil uns Alles fagt: "wir sind nicht ewig selbsissadig, unabhängig;" nur allein, daß uns das Bewußtseyn sehlt, wann und wie Er uns schuf. Laßt uns also keine hohen Unsprüche auf mathematische oder transcendentale Gewißheit vom Daseyn Gottes machen! Laßt uns dagegen mit ruhig sestem Geiste und ganz benstimmendem Herzen sagen und fühlen: daß, so lange wir unser eigenthümlichen Natur, Vernunft und Denkungsart getreu sind, auch keine menschliche Vernunft uns die Ueberzeugung entreissen könne: es ist ein Gott, die Natur ist sein Werk, Unaendlichkeit ist sein Name!!

# Unhang.

Ergänzende Untersuchungen.

#### Heber bie

# Matur des Scepticismus

ihm fremben Indifferentismus.

Der Geist des Zeitalters, die hervorstechende, und am mehrsten, nicht unter den Philosophen allein, sondern auch unter den gebildeten Menschen herrschende Denkungsart, ist unstreitig die Scepsis. Man versteht bekanntlich unter derselben, Zweisel gegen die objektive Erweislichkeit der Wahrheit unserer gesammten Erkenntniß; oder die Ueberzeugung: es sen nichts unter der Sonne, was sich, als apodictisch, aus objektiven Gründen darthun lasse; nichts, gegen welches sich nicht Einwürse vortragen, und sein Gegentheil behaupten lasse, ohne es unumstößlich widerlegen zu können!

Um diesen Geist des Zeitalters naher wurdigen zu konnen, ist nothig, auf den Begriff der Wahrheit zuruck zu gehen. Wahrheit besteht in der Uebereinstimmung der Vorstellung eines Dinges mit dem Objekte oder mit der Muster = oder Ur = Vorstellung 1). Diese Ur-

<sup>1)</sup> Wahr, sagen wir im gemeinen Leben, ift eine Borftellung, wenn fie mit bem Dinge felbst, bas

Worstellung entspringt entweder aus ben allgemein gultigen Grundsäßen' der reinen mensch= lichen Vernunft, oder aus sinnlichen Ersahrungen, welche auch wohl mit jenen gemischt sind; oder endlich sie bezieht sich auf willkührlich angenommene Sage. Dende, die Ur-Vorstelslung

> bas fie uns angeben foll, übereinstimmt; allein ba wir die Dinge nur mittelft ber Borftellung, welche wir uns von ihnen machen, fennen ober zu fennen glauben: fo ift die obige Unaabe wohl bie vaffenbere. Ur = Vorftellung ift übrigens jebe flar verallgemeinte Borftellung eines Dinges, mit welcher wir andre vergleis chen. Gegrundet ift fie, wenn unfre finns lichen Borftellungen auf gefunde Ginnen in ber gehörigen Diftang gewirft haben; bie vernunftigen, wenn fle fich aus ben erften, allen Menfchen gemeinen Grunbfagen ber Bernunft ableiten laffen; und bie gemischten, wenn jeder Theil bes Gangen bie eben bemerften Eigen-Schaften hat. Gie muffen alle flar fepn; aber fie tonnen auch beutlich fepn.

2) So sagt man, es ist wahr, daß keine Würkung ohne Ursache ist, weil die reine menschliche Vernunft keine Würkung ohne Ursache sich zu gesdenken vermag. Ich nenne einen Körper mit Wahrheit einen Würfel, wenn ich nach allen Wessungen, die ich mit ihm anstelle, sinde, er besiche aus sechs gleichen rechtwinklichten Flächen, die einen bestimmten Raum einschließen

Die

lung sowohl, als die damit zu vergleichende, bestehen aus mehreren einzelnen Bestimmungen
oder Determinationen; und daher nennen wir
die lezte wahr, wenn alle ihre Bestimmungen
mit benjenigen der ersten übereinkommen, ober

Die brey Winkel eines Orchecks find zwen rechten gleich, weil man nach allen Berechnungen jeder brey Winkel keine gröffere Summe, als die von zwen rechten herausbringt.

Wir halten bie geborig aufgefaßten finnlichen Eindrucke in gesunden Sinnen fur mahre Vorstellungen von ben Korpern, weil bie baburch erhaltnen Borffellungen benen gleich find, bie bergleichen Rorper immer in gefunben menschlichen Sinnen bewurten und biefe alsbann auch unveranberlich finb. Wenn ich behaupte, eine Universitat fen eine hohere Lehrund Erziehungsanstalt, wo ben bem grundliden Unterrichte in ben sammtlichen Rachern ber eigentlichen Wiffenschaften auch bie moras lische Bilbung ber Gelehrten, als folder, bezweckt wird: fo nenne ich biefe Borftellung wahr, weil sie mit bem einmal angenommenen Begriffe bom Befen ber Universitat überein-Db die Ur - Bostellung überbaupt, mit welcher ein anderer Begriff verglichen wird, wurflich mit bem Obiefte überein. stimme, wird hier vorerft vorausgefest, nach noch weiter untersucht; inzwischen halt ber Urtheilenbe bas fur Bahrheit, mas feiner einmaligen Ur. Vorftellung gleich ift.

biefe jenen ganz gleich sind. Kommen nur mehrere Bestimmungen mit ber ersten überein: so nennen wir die Vorstellung der Wahrheit ahn-lich, oder wahrscheinlich.

Zweisel sind Gründe gegen eine Behauptung; und man zweiselt so lange, als noch ein Gleichgewicht der Gründe oder Gegengründe Statt sindet. Dieß heißt mit andern Worten: es sind Gründe da, nach welchen die Bestimmungen der zu vergleichenden Vorstellung mit denen der Ur- Vorstellung nicht übereinstimmend scheinen, und wo das Urtheil über die grössere Uehnlichkeit oder Unahnlichkeit noch nicht gefället ist.

Unstreitig sind die einzigen Quellen unserer Erkenntnisse, und also auch der Wahrheit, wie schon bemerkt, die sinnlichen Vorstellungen (die Erfahrung), oder die aus der blossen Vernunft geschöpften Begriffe; oder sie sind aus benden gemischten Quellen entsprungen. Ben den Erfahrungen wurken die Dinge ausser uns auf unsere Sinne; z. B. auf das Gesicht. Die mannigsaltig von der Körperoberstäche in unser Auge geworsenen Lichtstrahlen bewürken eine gewisse Veränderung (eine Erschütterung) in der Nervenhaut desselben; welche erschütternde Bescher

wegung

wegung burch sie ber fleinen Maffe ber Gebe-Nerven mitgetheilt, und in ihnen fich immer weiter erftreckent, bis jum innerften Behirne fortgefest wird. Burft biefe Beranderung in einem fleinen Theile bes Hirnmarks auf bie Seele: so verbindet sich damit die Borftellung eines blubenden Baums, eines prachtigen Schloffes, einer ichonen groffen Wegend u. f. w. Die fann aber Die Seele von ber eigentlichen Beschaffenheit, ich will nicht einmal fagen, ber in= nern Matur, nur ber murflichen (einen groffen Raum einnehmenden) Oberflache bes blubenden Baums, bes Schlosses, ber schonen Wegend einige gegrundete Renntniß burch eine mabrgenommene, von ben modificirten Lichtstrahlen zuerft erfchutterte, und fobann fortgepflangte Bewegung in einigen wenigen Marktheilchen erhalten haben? Es ist gar nichts Objeftives, nichts, was etliche erschütterte Marktheilchen mit ber mahren Beschaffenheit des Baums, des Schloffes, ber Begend gemein haben! 3mar erhalten alle (gesunde) Menschen auf Dieselbe Urt von ben auffern Wegenstanden immer eben diefelben, Allen gleichformigen Vorstellungen (wie die Abzeichnung bessen, was sie faben und mas wir barthun): allein bag biefe Ginbrucke allen Menschen gemein find, beweist nur, daß sie, als ... Men=

Menschen, sich bie aussern Dinge 3) ben gleicher Beranlaffung gleich vorstellen muffen; baß fie ben ihnen allgemein gultig, und ihnen aus vollständig zureichenden Grunden subjeftiv gewiß find; aber feinesweges, daß fie die mahre, ob= jective Matur und Beschaffenheit ber Dinge aufferhalb, wurflich barftellen. Bas wir erfahren, find nur bestimmte, unveranderliche, auffere Berhaltnisse ber Dinge zu unsern Sinnen, und ber Beranderungen in diesen zu ber Borftellung, Die barauf folgt. Das Menschengeschlecht muß unter jenen Verhaltniffen sich ben Baum, bas Schloß, die Gegend vorstellen, wie es thut: daß aber die eigentliche objektive Beschaffenheit Diefer vorgestellten Dinge zuverlässig seiner Borstellung angemeffen fen, fann es mit unerschut=

ter=

<sup>3)</sup> Der unbefangene Wahrheit suchende Sceptiter, als solcher, ist kein absoluter Ibealist, b. i.
er behauptet nicht, daß ausser ihm, dem denkenden Wesen, gar nichts vorhanden sen, sonbern nur, daß er die Ratur bessen, was vorhanden ist, an sich nicht kenne. Anders denkt
frenlich dersenige, der den Scepticismus als
Sophist ergreift, und um eine Rolle zu spielen, oder sonst einer Leidenschaft zu fröhnen,
jenen durch alle möglichen, oft von ihm selbst
nicht geglaubten Sophismen als allgultig erscheinen lassen will.

eben Gesagte läßt sich, mit etwas veränderten Worten, von den übrigen Sinnen ebenfalls beshaupten; wir erfahren also durch unsere Sinne keinesweges, was die Dinge ausser uns an sich und objectiv zuverlässig sind; sondern nur einige beständige, wechselseitige Verhältnisse, und wie unser Geschlecht sie sich vorstellen muß. Sie können daher vielleicht, an sich betrachtet, wohl anders

4) Man rechnet gwar gur objectiv gemiffen Ertenntnig biejenige, welche von ber Beschaffenbeit ber Gegenftanbe und ben Gefegen ibe rer Borftellbarteit und Erfennbar. feit bergenommen ift (Rrug bon Ueberzeugung Jan. 1797. S. 16.); aber wenn biefe Borftellbarteit burch fo bisparate 3mis schenmittel bewurft wird: so hat fie unmittel. bar nichts mit ber Beschaffenheit ber Gegenftanbe gemein. Gie beweift mir nur, bag es Rorper auffer mir gebe, bag biefe mit meinen Sinnen (fo wie biefe mit meiner Seele) in gemiffen unabanderlichen Berhaltniffen feben. welche meinen Borftellungen ber Rorper gum Grunde liegen: aber mas ihre eigenthumliche Beschaffenheit auffer jenen Verhaltniffen fen, bleibt mir unbewußt, weil ich feinen anbern Bugang ju ihnen, als burch jene Zwischenmittel habe. Jene Kenninis von ben Korpern ift alfo im ftrengen Sinne nicht objectiv, fondern menschlich subjectiv.

anders seyn, als wir sie uns denken. Höhere Geister ohne Sinnen, oder andere Geisterarten mögen sich wohl dieselben Dinge ganz anders vorstellen, als wir. Unsere Kenntniß aus der Erfahrung mittelst der Sinne ist also, was die eigentliche Natur und Beschaffenheit der Dinge betrift, keinesweges zweiselsstren, und die Uebereinstimmung unserer Vorstellung mit dem Objecte (oder vielmehr mit der Ur = Vorstellung, wie sie von dem Objecte seyn sollte) nicht ersweislich. 3) Also sind unsere Vorstellungen höchens

<sup>5)</sup> Es scheint bas Ding an fich gegen unfre finn. liche Vorstellung bavon sich zu verhalten, wie ber im Spiegel vorgestellte Gegenstand ju bem unmittelbaren Eindrucke vom torperlichen Dris ginale felbft. Ich erblicke in ihm ein Bilb, i. B. einen filbernen Burfel. Ich halte mich überzeugt, bag bas Object bes Bildes von Gil. ber fen, ob ich gleich bie fpecififche Schwere, bie Dehnbarfeit und Unveranderlichfeit, welche Diefem Metalle gutommen, nicht zu prufen vermag. Ich schreibe ihm feche gleiche, rechtwinkliche, vierectte Seiten ju, ob ich gleich feine einzige feiner Flachen befühlen fann (zwar bie Klache bes Spiegels, aber nicht bie bes Bilbes). Ich fann bie Seiten nicht unmittelbar tablen, bie Winkel nicht ausmeffen. Ich halte mich indeffen fest von ber Babrheit eines wurf. lichen,

ftens ben Dingen an sich etwas abnlich, aber nicht gleich.

Was unfre Kenntniß burch die reine Vernunft betrift; so ist hiedurch von selbst

> lichen, bem Spiegel entgegenftebenben, filbernen Burfels überzeugt, obgleich mein ganges Urtheil auf ber verschiedenen Starte ber, unter bestimmten Winkeln in meine Augen guruckgeworfenen Lichtstrablen beruht. bie feinfte unter allen Materien, bas Licht, mit einem ber schwerften Metalle gemein ? Bas bie Solibitat und Undurchbringlichkeit bes Bur. fels mit der beweglichsten, theilbarften Fluffig-Die feche verschiedenen vierecten Rlafeit? chen mit ber einzigen Flache bes Spiegels (ber Quelle bes Bilbes)! Und boch wurde ich mich gewiß vom Dafenn eines filbernen Burfels binter mir überzeugt halten, wenn meine Ginne ihn auch nicht unmittelbar prufen tonnten, ob ich gleich nach nichts urtheile, als nach bem Berhaltniffe, welches bie Lichtstrahlen, Rorper und ber Spiegel ju meinen Sinnen Dag meine Ueberzeugung vom Burfel burch ben Spiegel finnlich richtig und mabr war (obaleich nicht im minbesten objectiv, sonbern nur auf bisparaten Berhaltniffen bes Dbjects ju anbern Dingen beruhenb), ergiebt fich, fobald ich mich wurflich jum Object wenden und es prufen tann. Co wie fich bas Gpieaelbilb

schon Alles ausgeschlossen, was burch Abstraction ober sonst von sinnlichen Dingen, wenn auch nur sehr

> gelbilb in Abficht feiner objectiven Richtigfeit zu bem murklichen Korper (fo weit wir ibn burch bie Sinne erfennen tonnen) verhalt: fo fann auch ber Rorper an fich zu unserer finnlichen Vorstellung sich verhalten. Das Spiegelbilb liefert und nichts, als Berhaltniffe von einer gang bon ben objectiven torperlichen Gis genschaften verschiebenen Urt; und boch babe ich mir barnach biefe torperlichen Eigenschaften pollia richtia (nach menschlicher Sinnesart) porgeftellt. Eben fo fann auch unfere Ginnes. porftellung ber Rorper (fo wenig fie auch an fich ben objectiven Eigenschaften unmittelbar entsprechen mag) mittelbar gu benfelben eben bas richtige Verhaltniß haben, wie bas Spiegelbild zu bem murklichen Rorper (nach unferer menschlichen finnlichen Vorstellung). unmbalich es mir ift, an bem Spiegelbilbe felbft bie Metallnatur, bie Seiten und Binfel unmittelbar in erweisen, obgleich bas, mas ich burch jenes mir vorstelle, vollig richtig ift: eben fo tann es mit ber Vorstellung burch bie Sinne Sie mogen immer mit ben Eigenschaften bes Objecte unmittelbar nicht gleichformig fenn: beshalb tonnen fie boch im Gangen ein richtis ges Berhaltniß zu ihnen haben, fo wenig ich auch biefe angenommene llebereinstimmung als wurflich barguthun vermag; eben fo menia, als

febr entfernt, bergenommen ift; benn ben jener Unerweislichkeit fann bie bavon abgezogene auch nicht gultig fenn. Es bezieht fich also nur 216les auf bie einfachen Grundfage ber reinen Bernunft, welche unferer nicht funlichen Renntniß sum Grunde liegen; alfo auf biejenigen, melde, nachbem wir von einem Grunde zu einem anbern auffteigen, endlich feine oberen über fich ertennen, aus welchen fie fich ableiten laffen; welche an fich flar find, feines anbern Beweifes bedurfen, 6) noch auch ihn erhalten tonnen. Aber worauf grundet fich benn bie Buverficht, mit welcher wir biefe erften allgemeinen Grundfage unfere Denkens als gewiß und mahr anfeben? Da fie nicht auf einen anbern Grund fich ftugen, aus welchem wir fie ableiten fonnten: fo ift ihre legte Grundlage nicht noch in einem

6) Rein vernünftige Ueberzeugung ift nur aus einem Prinzip zu beduciren (Krug a. a. D. S. 71.)

My sed by Google

als ich ben bem Spiegelbilbe allein barthun kann, baß bas Object würflich ein Würfel, und zwar von Silber sen. Mir ist von der Natur der Körper basjenige Beständige nur bekannt, was der bewürften, gleichförmigen Weranderung in meinen Sinnen zum Grunde liegt: was dieß aber eigentlich sen, weiß ich frenlich keinesweges anzugeben.

einem anbern Grunde, nicht im Erkenntniß ju fuchen; sie muß alfo in bem Gingigen angutreffen fenn, was unfer Bemuth auffer bem Erfennen noch besigt, im Gefühle! Wir ftellen uns alfo biefe Gage, ohne neue Brunde, beshalb als unabanderlich vor, weil wir in unferm Gemuthe bie Unmöglichfeit fühlen, anders benfen zu konnen. Wenn wir also bie ersten Dentgrundfaße, wegen ber Unmöglichfeit, anbers benfen ju fonnen, fur gewiß und mahr halten: fo ergiebt fich die Frage von felbst : Wer burgt uns bafur, bag bieß Gefühl in Uns bas richtige fen? baß es mit ben objectiven Grundfa-Ben bes richtigen und hobern Dentens übereinstimme? - Die einzelnen Individuen, Die jenen ersten Denkgesegen nicht benftimmen (wir nennen fie frant, ober mabnfinnig), biefe Ausnahme bes Menschengeschlechts, sage ich. ben Seite gefest; fo folgt boch feinesmeges, baß, wenn ein Geschlecht benfenber Befen einige Gabe aus Befühl nothwendig fo und nicht anders benfen fann, alle benfenden Wefen eben fo und nicht anders fenn fonnen; noch meniger. baß biefe nothwendigen Denkgefege fich auf irgend etwas aufferhalb bem Menfchen anwenden laffen. Wir halten es bafur, und es fann auch fenn, baß bieß allgemeine, objectiv richtige Denfgefeße geseße sind: aber wer burgt mir bafür, baß mein Gefühl mich nicht tauscht, und daß sie es wurklich sind? Ich bin also nur besugt, die Renntnisse a priori für ber Wahrheit ahnlich, nicht für gleich zu halten.

Wenn man also die objective Nichtigkeit der sinnlichen Kenntnisse eben so wenig, als die der aus der Vernunft geschöpften, folglich auch nicht der gemischten Kenntnisse, nicht darthun kann: so erkennen wir Nichts durchaus gewiß als Wahrheit, ) so läßt sich von jedem Saße gedenken: er könne auch anders senn; so können wir so wenig darthun, daß ein Ding so, wie wir es denken, wurklich sen, als wir seinen Gegensaß, daß es nicht so sen, zweiselsstren erweisen können. In sofern, wie der Versiand diese Saße eingestehen muß, ist die wahre Scep-

<sup>7)</sup> Man nennt zwar die Kenninisse, die wir aus subjectiv zureichenden Gründen schöpfen, subjectiv gewiß; aber da wir die Uebereinstimmung dieser Kenntnisse mit dem darin vorgesstellten Objecte selbst nicht in allen seinen Besstimmungen unmittelbar darstellen können: so bleibt zwar das gewiß, daß wir diese Objecte uns so vorstellen mussen, aber keinesweges gewiß, daß die Objecte wurklich an sich so sind, als wir sie uns vorstellen mussen.

sis vernunftgemäß; aber man geht leicht über ihre Gränzen hinaus. Daraus, daß die Wahrheit von irgend einem Sahe, d. i. seine völlige Gleichheit mit dem Objecte in allen Bestimmungen, von uns apodictisch 8) sich nicht erweissen läßt, folgt keinesweges, daß es an sich gar keine Wahrheit, d. i. gar keine Uebereinstimmung mit dem Objecte gebe. 9) Es ist zwar nicht

<sup>8)</sup> Apobictisch lagt fich nur etwas burch voll. fanbig gureichenbe Grunde erweifen: aber folgt benn aus unferm nicht . vollstanbig Rennen, baf es gar feine, auch nicht unvollftanbig zureichende gebe ? Die Scepfis felbft beweift bas Gegentheil; benn waren gar feine Grunde fur ben Gegenfas ba: fo mare biefer ja gang ausgeschloffen, folglich ber hauptfat pellig gewiß (was er ber Scepfis nicht iff). Die Berechtigungen, über biefe an fich nicht gemiffe Bahricheinlichkeiten gar nicht weiter nachforschen zu burfen, mußte man boch burch Die Bernunft haben; burch biefe Bernunft, bie und eben burch ihre scharffinnigen Anwendungen lehrt, daß nichts gewiß fen (benn ber menia gebilbete, mehr handelnbe, als benfenbe Bilbe ift fetn Sceptifer); aber biefe Bernunft berechtigt bagu nicht, wie fich in ber Folge ergeben wird.

<sup>9)</sup> Rur alsbann, wenn gar nichts eriffirt, wenn alles also unbestimmt ift, giebt es keine Wahrheit:

nicht zu laugnen, daß, so lange wir wurklich zweiseln (d. i. so lange ein Saß völlig dem Gegensaße das Gleichgewicht uns zu halten scheint, und kein Grund als Uebergewicht sich zeigt), dieser Zustand in dieser Rücksicht demjenigen gleich zu schäßen sen, wo gar keine Gründe zum Entscheiden vorhanden sind; dieß ware alsdam der Zustand der Unentschiedenheit oder völligen Ungewißheit. Aber auch nur in diesem einzigen Falle hat der Indisferentismus und Scepticismus etwas Aehnliches; in allen übrigen ist der Unterschied zwischen gar keinen Gründen und mehreren gleichgewichtigen gar zu groß. Auch behauptet der achte Sceptister eben so wenig, als er es allgemein läugnet,

heit; dagegen was existirt, ist in allen Detersminationen bestimmt. Daß ein denkendes Wessen den beschalb, weil es nicht Alles an einem Dinge kennen kann, sich um gar keine Bestimsmung irgend eines Dinges bekümmern wolle, liegt nicht in der Natur des Geistes, der nicht alles zu erforschen vermag; und alsbann mußte er auch gar nichts denken. Rennet dieser Geist aber einige Determinationen von X, Y. u. s. w.; so giebt er dem X alsbann den Borzug vor Y, sobald er mehrere Bestimmungen von X, als von Y erkennt. Schon ben dem einsachssten Denken, dem Zählen, giebt der Geist 30 X den Borzug vor 10 X.

baß die Gegengrunde immer mit dem Grunde gleichgewichtig seven. 10) Er zeigt nur, daß nichts objectiv gewiß sen (d. i. daß unsere Vorstellungen von einem Dinge zwar manche Bestimmungen haben, die mit dem Objecte derselben

10) Die Gage: "auf die heutige Macht folgt morgen beller Lag; " "auf bie ausgefaete Gaat folgt nachsten Sommer bie Ernbte;" ,in Ames rifa ift jest Mabifon Prafibent;" ich auf einem neuen Schiffe, ben einem biefer Schiffahrt fundigen Steuermanne in Samburg nach Amerika mich einschiffe, werbe ich nach 2 Monaten bort fenn." Diefe Gate wird ber Sceptifer nicht in eine Linie feten; fie nicht alle gleich glaublich halten. Warum giebt er bem einen berfelben bor bem anbern Borguge? Mus Grunden, bie an fich nicht gewiß find, aber boch mehrere Bestimmungen haben, moburch fie Bahrheit werden tonnen, b. i. weil fie mehr ober minder mabricheinlich find. Er murbe es also für vernunftwibrig balten, fie gang gleich zu fegen; folglich in jenen etwas finden, wornach sich die Vernunft in ihren Urtheilen zu richten habe. Dient ihr aber bief in einzelnen Fallen jur Richtschnur, unb bat fie feine beffere, ja überhaupt feine andere: weghalb foll fie fie nicht in andern anmenben? Dhne besondern Grund, weffhalb dief nicht fenn tonne, muß bie Unwendung allgemein feyn,

ben übereinfommen, daß unsere Vorstellungen also in so weit wahr seyn konnten, aber daß ihenen manche Bestimmungen sehlen, welche jenen zukommt); er behauptet gar nicht, daß das vorgestellte Ding diese zur Gleichheit mit dem Objecte sehlenden Bestimmungen gar nicht besissen könne 11) (denn sonst wäre er gewiß, daß es nicht so wäre, und der Sceptifer ist doch von Nichts gewiß); aber ben aller Möglichkeit könenen wir ost weder beweisen, daß jenes diese sehlenden Bestimmungen an sich besisse (d. i. ihm an sich gleich sen), noch eben so wenig das Gegentheil. Wenn also vom Sceptifer unserer Wor-

<sup>11)</sup> Go halte ich es g. B. bloß aus moralischen, boch nicht aus subjectiv zureichenben Grunden, für gewiß, daß Petersburg die hauptstadt bes ruffischen Reichs ift: aber bag ich biefe vollige Gewißheit nicht habe, liegt nicht barin, baff bie jur Gewißheit mir fehlenden Bestimmungen an fich nicht ba find, sonbern baf ich fie nur nicht befige; benn ich fann fie ja felbft mir noch, möglicher Beife, verschaffen, wenn ich bort hinreife. Dieg lagt fich auf jebe, jur objectiben Gewißheit uns mangelnben Bestimmungen überhaupt anmenben. Der Scepticismus geigt nur, bag bem menfchlichen Geifte viele, ju einer folchen Gewiffheit erforberlichen Bestimmungen mangeln, aber nicht, bag fie an fich fehlen follten.

Worstellung von ben Dingen mehrere Bestimmungen ber Hehnlichkeit zugestanden werden: fo ift es ihm geradezu entgegen, bag bie Dinge gar feine Bestimmungen haben follten; baber ift ber Indifferentismus feinesweges eine nothwendige Rolge aus bem Scepticismus. Eine folche Behauptung ist also theoretisch gang unverzeiblich; und boch fann in praftischer Ruckficht nur Dieser Schluß jum Grunde liegen, fobald man sich um bas nicht weiter befummern will, was zwar nicht zur apodictischen Bewißheit zureicht, wovon sich aber boch wohl etwas unter den benden Gegensätzen sich besonders Muszeichnendes, einige Urhnlichkeit, entbecken, und fo etwa das, was die objective (wirklich vorhanbene) Wahrheit an sich senn konnte, von ihrem Begenfaße unterscheiben laffen mochte. baufig findet man jest eine Menge von Men= schen, die zum volligen Indifferentismus sich befennen, die für gar nichts fich erflaren ju burfen sich befugt, und bas Nachbenken, Bottheit fen, ober nicht, für zwecklos halten; welche die Grundfage der Moralitat, als fie nicht angehend, anfehen, und nur den Eingebungen bes ftrengften Egoismus getreu, allein burch burgerliche Strafgesege sich einschränken laffen. -Eine völlige Unentschiedenheit aus gang gleichgewichtigen Begengrunben ( biefer achte Buftand bes Zweifelns ) fann nicht permanent fenn, weil die Bestimmungen und Burfungen bes objectiven A ober non A (fo weit wir fie, obichon nicht an fich, erkennen fonnen) von bem Scheine bes nicht = objectiven ben anhaltendem Forschen sich ausmitteln laffen werden. Gine andere Unentichiebenbeit aus vollig mangelnben Grunben fann in ber That nicht Statt finden, weil nicht nur jebes Dasenenbe, sondern selbst jebes Denfbare, feine Bestimmungen und Grunde bat. Die vollige Unentschiedenheit aus bem Grunde, weil boch nie irgend eine Ueberzeugung objectiv gewiß fenn tonne, erforbert eine weitere Untersuchung an einem andern Orte.

Der aus Unkunde oder praktischem Vorurtheile in Indisserentismus verunstaltete Scepticismus überschreitet also ben weitem die Grenzen der philosophischen Untersuchung. Der Uebergang von dem: ich weiß nichts gewiß (d. i. ich kann eine völlige Gleichheit meiner Vorstellungen mit dem Objecte, seine Wahrheit 12), nicht bar-

<sup>12)</sup> Es fen bas an fich Bahre A = a .... z, ben ber ein en von ben fich entgegengefesten Bahrfchein-

barthun) bis zu bem: ich weiß gar nichts, ohne Zwischenstufen, ist nicht naturgemäß, und baß, wenn unser Fürwahrhalten ober Fürgut.

Scheinlichkeiten a finde ich A = a... r, bie andre B = a bis b. Eine berfelben (bie an fich objective, obgleich von mir nicht fo erfannte) muß wurflich an fich = a bis z fenn, alfo alle biefe, obgleich mir verborgenen, Beftime mungen haben. hier ertheile ich bem a (= a bis r) ben Borgug, nicht bem & (= a bis b), b. i. ich halte bafur, bag wo a = (a bis r) ift, auch s bis z senn werde; wogegen, wenn ich & boch = a bis z halten wollte, ich biefem nicht nur bas gang unerfannte s bis z, sonbern auch bas mangelnbe c bis r (was boch schon in a ift) zuschreiben mufte. Ich halte also bas mahrscheinlichere a (a bis r), von welchem mir bie Bestimmungen s bis z unbefannt find, boch fur bas objectiv mahre (also für = a bis z, weil ich fonst bas Gegenseitige (= a bis b) fur = a bis z halten mußte, ob mir gleich von ihnen nicht nur s bis z, sonbern auch c - r unerfannt find. Dagu fommt noch, bag bie unerfannten Bestimmungen mit ben befannten in nexu fteben muffen (weil fie fich nicht widersprechen tonnen, also irgend eine gleiche Bestimmung baben muffen). Gind alfo bie unbefannten Bestimmungen rationata: fo find fie um fo gewiffer ba, je mehrere rationes porhanden finb:

guthalten nicht burch apodictische Brunde gu bewurfen fen, baffelbe nun nach andern Grunben gar nicht, also gar fein Urtheil über Hehnlichkeit und Unahnlichkeit erfolgen fonne, ift erfahrungswidrig. Wenn ber anmaffende menfch= liche Stolz, alles zu ergrunden, in feine Grengen guruckgewiesen wird, warum geht er weiter juruck, als er foll? Wenn man fich als Menfch fühlt; so kann uns nichts zu ber Unmöglichkeit verpflichten, über bas binauszustreben, mas aufferhalb unferer Grenze liegt; aber ber Mensch ift für bie Unbenußung beffen verantwortlich, was innerhalb jener fich befindet. Er fann aus apodictifchen Brunden über bas Babre, bas Bute, nicht aburtheilen; fann er, barf er nun gar nicht urtheilen? Gollte es ber Bernunft, und überhaupt ber menschlichen Sandlungsweise gemäß fenn, in theoretifchen Gagen innerhalb ber Grengen ber Bernunft, fich fur feine Seite beghalb zu entscheiben, weil fich nirgends objective Bahrheit und Bewißheit findet: fo mußte bieß auch in praftischen Sachen eben berfelbe Fall fenn. Wo finden fich aber mohl, wenn man

sind; sind es rationes; so mussen dieselben da senn, wo so viele rationata berselben sind. Was hier a priori sich ergiebt, zeigt sich auch a posteriori,

man über Sandeln ober Nicht = Sandeln entscheiben foll, apodictisch gewisse Brunde? 200? frage ich; und furchtlos vor Widerlegung, antworte ich: bennahe nirgends. Findet man aber fast nie folche Grunde, weder für bas Thun, noch bas Unterlaffen, und burfte man ohne biefe nicht mablen, und folglich nicht handeln: fo murben alsbann alle Menichen, man mochte fagen, au Pflanzen - Thieren; fie maren gleichsam wie eingewurzelt an ihrem erften Orte, obgleich bewegungsfähig, weil sie nicht apodictisch ju bestimmen vermochten, ob sie rechts ober links, por - ober ruckwarts fich bewegen follten. Dazu fonnte bas Menschengeschlecht nicht bestimmt fenn, und ists auch factisch nicht; was bagegen aber bem gangen Beschlechte factisch eigen ift, ift in feiner Natur, alfo subjectiv gureichend, gegrundet. Der Mensch entschließt sich im Bangen genommen, und handelt nach Grunden, und ba biefe nicht objectiv gewiß, also nur subjectiv sen konnen, nach wahrscheinlichen 13) Motiven

von

<sup>13)</sup> Mahrscheinlich nehme ich hier als gleichs bebeutend mit nicht gewiß; die Gewißheit aus subjectiv zureichenden Grunden ist doch keine absolute und objective Gewißheit; also im strengsten Sinne nicht burchaus gewiß. Ob ich gleich den Unterschied der subjectiv zus reichen-

von höhern oder niedern Graden. Die Handlung muß pflichtmässig oder pflichtwidrig, gut oder nachtheilig senn; welches von benden aber der Fall sen, weiß ich nicht gewiß; doch aber entschliesse ich mich und wähle! Und wonach? nicht nach gewissen, also nur nach wahrscheinlichen Gründen. Wenn ich also hiernach entscheide: vas ist gut (ohne apodictische Gründe, daß es so sen), warum sollte ich nicht nach Wahrscheinzlichseit entscheiden, das ist wahr, 14) auch ohne unwiderlegliche Ueberzeugung? Warum soll das blosse Erkennen (theoretische Vernunft) den Wahrschein

reichenden Gewißheit von der Wahrscheinlichfeit im Allgemeinen eingestehe: so sind doch beide nur dem Grade nach verschieden. Der subjectiv-zureichenden Gewißheit fehlt die Erweißlichkeit der Uebereinstimmung mit dem Object an sich; der Wahrscheinlichkeit die Vollständigkeit der subjectiv zureichenden Gründe. Die erste könnte man füglich menschlich sobjectiv zureichend nennen.

14) Die Frage: Was ist pflichtmaffig und gut? scheint im Ganzen für ben Menschen noch wichtiger, als: was ist wahr? benn, manchen wahren Satz zu wissen, ober barin zu irren, scheint ganz ohne weitere Folgen: aber wenn wir barin irren, was gut ist, belaben wir uns mit einem Uebel. Liegt also bie Babricheinlichfeits - Enticheibungen nicht unterworfen fenn, ba bas Sandeln (praftifche Bernunft) nichts anders ift, als erft urtheilen und alsdann banbeln. Erforbert biefes foldergestalt nicht eben so gut ein Urtheilen aus Grunben, als bas bloffe Erfennen, nur bag bas lextere Urtheil feine Sandlung gur Folge bat? Das Urtheil: Dieg fcheint unter bem Thun und taffen, nach mabricheinlichen Brunden, bas meiner Pflicht, meinem Bobl Ungemeffene, ftimmt, feiner innern Matur nach, mit bem "bieß scheint unter A und non A mir die objective Bahrbeit ju fenn" vollig überein. Es ift alfo in ber menfchlichen Ratur burchaus gegrundet, unter zwen Gegenfagen bem einen ben Borgug gu geben (ju entscheiben, ju urtheilen, ju mablen) aus Grunden; befihalb weil man handeln muß, und zwar (wenn beren mehrere find) nach benen, welche bem Menschen alebann bie ftarfern. beffern, überwiegenden fcheinen. Er fann baber nicht richtiger, vernünftiger handeln, fobald er ben besten, die er im Bermogen bat, ben Bot-

bie Entscheibung bes Wichtigern nach Wahrscheinlichkeits s Gründen in unserer Natur: so muß bieselbe um so eher vom weniger Wichtis gern (bem theoretisch Wahren) gelten.

Borgug giebt. Duß er alfo über fein bevorftebendes Sandeln urtheilen: fo mare feine Ent. Scheibung, nach apobiftischen Grunden, bie vollfommenste und unverwerflichste, weil sie alle Bestimmungen bat, die fie nur haben fann, b. i., fie ift gewiß und mahr, indem fie alle obiectiv = zureichende Grunde bat, und biefe alle mit bem Objecte übereinstimmen. Aber eine vorherrichende, regierende Gigenschaft ber menschlichen Matur ift, empirisch, bas Wahlen ober Entscheiden, weil wir handeln muffen, und wir ohne bas Entscheiben nicht handeln fonnen. Bablen nach Grunden überhaupt liegt mefentlich in unserer Natur: also kann es nicht mefentlich fenn, nur nach apodictischen Grunden ju entscheiben. Das Gewißsenn ift die bothfte Bolltommenheit bes Enticheibens; bieß legte aber ift festes Naturgefes, felbst noch ohne Gewißheit. Rann ich die größte Wollfommenbeit bes Entscheibens (Gewißheit) nicht erhalten: fo ift bie nachfte (fur ben, ber feine ftarfere Bolltommenheit erhalten fann) eben fo ver= pflichtend! — Wie sollte biese vorherrschende Eigenschaft zu entscheiben nicht auch auf theoretische Gegenfaße angewandt werben burfen? Entscheiden ist eine Art bes Handelns, b. i. eine Beranderung, Die aus ber Thatigkeit unferer Geelen.

Seelenfrafte hervorgeht. Sind wir uns aller zur Entscheidung zureichenden Gründe bewußt: so ware dieß die hochste Wollfommenheit des Entscheidens oder des Urtheils: und wir könneten nicht weiter gehen; es ware unvernünftig, noch mehr haben zu wollen, und an sich uns möglich. Ist uns aber als Menschen nur ein minder vollkommener Grad des Entscheidens möglich, und könnten wir nicht weiter gehen, als die zu ihm: ware es alsdann auch nicht vernunftwidrig, mehr haben zu wollen, da es hppothetisch (d. i. in sofern, als die menschstiche Natur nur darauf eingeschränkt ist unmögslich ist.

Wollen wir also mit unserer eigenthumlichen handlungsweise übereinstimmend und unserer Natur gemäß verfahren: so durfen wir, — selbst ben vollendetem Scepticismus, ben eingeraumter Unerweislichkeit der objektiven Wahrsheit unserer sammtlichen Erkenntnisse, — unter den unerweislichen Gegensähen, doch uns subjectiv zu entscheiden nicht weigern, welcher uns die objective Wahrheit zu sehn scheine de. i. welscher der Gegensähe mit dem in Frage begriffenen Gegenstande die mehrste Aehnlichkeit für uns habe). Muß einer der zwen Gegensähe an sich objective Wahrheit sen, liegt es in unserer

ferer Natur, uns für einen berselben zu entschei. den; können wir es durchaus nicht nach objectisven, zuverlässig wahren Gründen: so bestimmen nur allein die wahrscheinlichen Gründe, was der menschliche Geist nach seiner Natur für objective Wahrheit zu halten hat. Dieß ist der ihm allein mögliche Weg zur Wahrheit! Zeige ihm der Scepticismus auch immer die Möglichkeit, es könne auch wohl der unrechte senn, er geht ihn ruhig fort, weil er auf einem andern Wege gar nicht zur Wahrheit gelangen kann, die er auf diessem einzigen sehnsuchtsvoll sucht.

Der Scepticismus also, ob er gleich nichts als gewiß erwiesene Wahrheit anerkennen fann. barf beghalb sich nicht anmassen, alles Entscheiben uns zu untersagen. Das hieffe verneinen, baß unter zwen Begenfagen ben genauer Ermagung fich gar fein Unterschied (feine Hebnlichkeit ober Unahnlichkeit) vermerken liesse; und ben bem einen nicht mehrere oder starkere Brunde sich vorfinden, weßhalb wir ihn naturgemäß bem anbern porziehen oder ihn abnlicher finden konnten. Der Scepticismus fpricht uns nur abfolut objective Bewißheit unserer Erfenntniffe, b.i. Erweislichkeit der Gleichheit derselben mit dem Dbjecte ab; er verträgt sich aber sehr gut mit der menschlich . objectiven, b. i. mit bem, mas ber

ber menschliche Verstand für Wahrheit (b. i. ihr ahnlich) zu halten hat, und ber Gemeinsinn murklich bafür halt. Für diesen ist es im Grunde eben so gut, als wenn nie Scepticismus eristirt hatte. Denn dieser ist nur gegen die Anmassungen der Vernunft über ihre Grenzen hinaus gerichtet. 25).

Die Scepsis, gehörig verstanden, begünstigt also keinesweges die Zweifelsucht, oder den Instifferentismus; sie vernichtet keinesweges jede achte Ueberzeugung ausser der apodictischen. 16)

Sie

<sup>15)</sup> Der eigentliche philosophische Scepticismus nimmt die Aussprüche des gesunden Menschens verstandes selbst nicht in Anspruch, sondern bloß die philosophischen Versuche, selbige auf Principien juruckzusühren, und durch dieselben wissenschaftlich zu begründen (Krug a. a. D. S. 62).

<sup>16)</sup> Ueberzeugung ist Bewußtsenn ber Gründe für die Nothwendigkeit eines Urtheils (oder der Entscheidung); die Scepsis nimmt nur die absolute Nothwendigkeit in Anspruch, nicht die bedingte; diese gehört vielmehr zu ihrem Wesen; denn wäre gar keine Nothwendigkeit für A da (b. igar kein Grund, weshalb non A nicht senn könnte): so wäre ja non A gewiß (was keine Scepsis einräumt). Da folglich Gründe Statt sinden, da das Entscheiden nach Eründen in der menschlichen Natur liegt: so begünstigt die Scepsis die Entscheidung nach bedingten Gründen

Sie fest frenlich ben bobern Grad ber Bewifibeit ber Ueberzeugung, in beffen Besite, als dem bochstmöglichen Grabe ber Erweislichfeit, ber menschliche Weist zu fenn gebachte, um eine Stufe herunter: aber indem sie bas angstliche Suchen nach apodictischen Beweisen (welche so schwer geborig zu führen, und an sich boch nicht befriedis gend find, und ben Scharferm Blid auf Zweifel leiten muffen) unterfagt, ließ fie ben Gag unangefochten, bag man mit ber, fur ben menschlichen Beift bochft möglichen Beweisart (b. i. ber bebingten subjectiven) feste Ueberzeugungen verfnupfen muffe, welche man auch nicht verfehlen kann, wenn Verstand und Berg unumwunden find. Denn follte mit ber für eine Beiftesart bothstmöglichen Beweisführung nicht feste Ueberzeugung verknupft fenn: fo hieffe dieß: es tonne eine Beiftesart geben, bie gar feine Ueberzeugung batte; ober, mas eben fo viel ift, eine Beiftesart, Die gar nicht urtheilte, ober feine Brunde fur ihr Urtheil hatte; 5 2 b. i.

<sup>(</sup>b. i. folchen, die dem Menschen gewöhnlich und bem Gemeinsimme angemessen sind), aber sich auch durch die philosophirende Vernunft rechtsertigen lassen; indem diese unter A und non A wah. len, und das mahlen muß, was die meisten Bestimmungen der Aehnlichkeit mit dem Objecte hat.

b. i. die gar keine Aehnlichkeit ober Berschiebenheit unter den Bestimmungen zweper mit einander verglichener Dinge wahrnehmen könnte: das
ist aber für ein Wesen, das denkt, unmöglich.
In dem Augenblicke des Anerkennens der grössern Aehnlichkeit des einen der direkten Gegensäße mit
dem Objecte denken wir uns das Ding dieser Aehnlichkeit gemäß, d. i. daß es so sen, daß nämlich (innerhalb der Grenzen der reinen Vernunst)
dieses so vorgestellte Ding mit dem Objecte an
sich übereinkomme, und für uns also wahr
sen: denn sonst müßte das, was wir als wahr
denken wollen, das Unähnlichste mit dem Objecte senn sollen. II.

## Heber bie

Natur entgegengeseter Wahrscheinlichkeiten,

. .

Nothwendigfeit ber Bahl unter ihnen und bie Anerkennung

der überwiegenden Wahrscheinlichkeit,

als

ber objectiven Bahrheit.

ahrscheinlich nennen wir nach dem Sprachgebrauche und der Etymologie dasjenige, nicht
was den blossen Schein (speciem) des Wahren
hat und es nicht ist, sondern was den Anschein
hat, Wahrheit zu senn, ohne daß man es zweifelsfren als solche darstellen kann. Das heißt
mit andern Worten, daß das wahrscheinliche
Ding zwar in manchen Stücken oder Bestimmungen

mungen mit dem Objecte oder der Vorstellung übereinkommt; aber es lassen sich doch manche Bestimmungen des Objects an sich von jenen durchaus gar nicht erweisen, weshalb man das wahrscheinliche Ding apodictisch nicht als wahr darthun kann. Um leichtesten lassen sich die Vorsstellungen der Körper durch die Sinne als wahr erweisen, d. i. als übereinstimmend mit den Körpern selbst, in soweit wir sie durch die Sinne kennen lernen können. Schwerer hält dies von solchen Vorstellungen, die sich auf die ersten Hauptsgrundsäse der reinen Vernunft unmittelbar oder mittelbar beziehen, und welche zulezt auf dem Gefühl, durchaus nicht anders denken zu können, sich gründen.

Wenn man sagt, ber erste Act des Denkens ist, daß man sich selbst sezt: so geht dem zufolge diesem ersten Acte kein Denken voraus. Ich seße mich also, nicht durch vorheriges Denken dazu vermocht, sondern weil ich nicht anders kann; aus, oder nach Gefühl — Beides scheint also ziemlich zu dem Ziele zu führen.

Beruht nun ber lezte Grund alles Denkens ben bem Menschen auf Gefühlen: so ist man genothigt, naturhistorisch zu fragen: was für Hauptgefühle

gefühle find bem Menschengeschlechte eigenthums lich? fo wie ich frage: was hat ber Biber, bie Biene, ber Umeifenlowe fur Inftincte? Um bieß auszumitteln, sieht man nicht auf bas, mas ber einzelne (vielleicht gezähmte ober verweichlichte) Biber, mas die einzelne (aus Roth jum Raube gebrachte) Biene thut u. f. w. Eben fo wenig ifts wohl ftatthaft, nach ben legten Grunben fich umzusehen, nach welchen ber einzelne Menfch etwas für mahr halt; fonbern was nimmt bas Menschengeschlecht im Ganzen (nicht einige Unomalien) für mahr an? Gine folche Denfungsmeife ift bie Grundlage bes menschlichen Beiftes. Sie besteht in nichts anders, als in ben Ausfagen bes gesunden Menschenverstandes, welcher also ber legte Richter bes menschlichen Denfens ift, sobald bie philosophirende Vernunft bie Principien, auf welchen fie beruhet, aufgefunben und entwickelt bat. Wenn man also wiffen will. welcher Grund ber Gewißheit bem menfchlichen Beschlechte eigenthumlich fen: fo tann es nicht ber fenn, welchen einzelne Menschen zu befigen glauben. Schon bie Philosophen ber alteften Zeiten glaubten ben achten Grundftein ber Wahrheit ausfindig gemacht zu haben: aber fast jeber mar von bem anbern himmelmeit verschieben, und felbst in unfern Zeiten ift man nichts meni-

Darwing Goog

weniger, als einig. In biefen Systemen Scheint also der bem Menschengeschlichte eigenthumliche Grad ber allgemeinen Bewißheit sich nicht ausfinden zu laffen. Wir wollen uns hier nicht ben ber Muswickelung ber achten Grundfage bes gefunden Menschenverstandes aufhalten, so wichtig fie an sich ift, noch bezeichnen, wie dieselben zum Erweise ber Wahrheit anzuwenden find. Wir fehren anjegt zur Wahrscheinlichkeit zuruck, und segen den Fall voraus, daß alle beide gerade entgegengeseiten Falle eines Dinges nur Bahrscheinlichkeits - Grunde auf jeder Seite für fich haben. Go ungewiß und schwankend man auch immer jede Renntniß in der Welt ausgeben mag; so unbestimmt und unzuverläßig es immer fenn mag, mas wir von irgend einer ber beiden nur wahrscheinlichen Seiten eines Dinges fagen tonnen: so ist doch nichts gewisser, als daß einer biefer beiden (uns Menschen nur mahrscheinlichen) Falle, an sich, und objective boch mahr und richtig fen und wurflich Statt finde. Die Belt j. B. ist ewig, oder sie ist es nicht; fur beides und gegen bendes habe ich Grunde ber Wahrscheinlichkeit, von welchen ein jeder fein Bewicht bat, und über welche sich nur mit Dube entscheiben. aber nicht zur Bewißheit fommen laft. ohnerachtet ift es gang zuverläffig, baß fie, bie Welt.

Welt, objeftiv einen Unfang ober feinen hatte. Dem alfo, beffen Erfenntnigmaafe blog Wahrscheinlichkeiten zugetheilt find, erkennt beshalb bie objective Wahrheit auch nur unter ber Gestalt bes Wahrscheinlichen; und er hat feine anbern Grunde für die wurfliche, als die gewöhnlichen zweifelsfähigen ber Wahrscheinlichkeit, lezteren auch seinem Wegentheile nicht entstehen. Unmöglich ift es ihm nach feiner Lage und bem Magfe feiner Renntniß, gewiß zu fenn, welche Seite die mahre fen; aber daß es die eine derfelben fen, bas weiß er gang gewiß. Sollte er hier bloß ben ber nachten Ueberzeugung, eine ift bie ewige Babrheit, gang fteben bleiben, nicht vielmehr mit sich selbst überlegen, welcher von den beiden Wahrscheinlichkeitsfällen doch wohl Die ewige objective Wahrheit fenn moge, ba es einer durchaus senn muß? Und wenn er zwischen einem dieser beiben Falle mahlen will, nach welden Grunden fann er fie entscheiben? nach fei= nen andern, als nach mahrscheinlichen; und ba fich auch für ben Begenfas Bahrscheinlichkeiten finden: fo muß er fich fur die Seite ber überwiegenden erflaren. Aber innerhalb ber Grengen ber theoretischen Vernunft muß alsbann auch bas entdeckte fleinste Uebergewicht fur bie eine ihn vermogen, sie fur die objective Bahrheit wurflich und bestimmt zu halten. Denn wollte er bieß nicht: so mußte er bas Begentheil burchaus bafur annehmen (weil eines objectiv mahr fenn muß); dasjenige fur A zu halten, mas ftarfere Grunde wider sich hat, und das für non A. welches einen überwiegenben Grund für fich hat, mare offenbar vernunftwidrig. Diefe Enticheibung auch nach bem fleinsten Uebergewichte ift fo fehr menschliche Verfahrungsweise, bag fie nicht bloß im theoretischen, sondern auch im praftischen Webiete gilt. Nicht allein die größten Bahricheinlichfeiten find die Bewegungsgrunde ber wichtigsten Sandlungen, sondern es ift febr oft nur ein fleines Uebergewicht einer geringen Wahrscheinlichfeit, sobald uns nicht ein grofferes zu Gebote Millionen Menschen treffen in ber Nacht Maasregeln fur Weschafte, welche sie ben bem bald anbrechenden hellen Tag verrichten wollen: aber ists mehr als Wahrscheinlichkeit, bag ber helle Morgen wieder der Nacht folgen merde? Der landmann vertraut nach muhevoller Behandlung bes Uckers bemfelben die theure Saat mit fester Zuversicht: allein burgt ihm etwas für ben Erfaß, als die Wahrscheinlichkeit? Frenlich beruht sie auf einer aus tausendjahrigen Erfahrungen abgeleiteten Erwartung abnlicher Falle: aber fie tritt boch nicht aus bem Bebiete bes Ungewisfen

sen an sich; allein, was noch weit mehr ift, oft besißen unsere Bewegungsgrunde zu handeln nicht ben hundertsten Theil ber Starte biefes Uebergewichts; und sie vermogen uns boch zu wichtigen Entschluffen. Es durfte auch nicht anders fenn, ba wir, so gut wie die gange Rlaffe ber Thiere, jum handeln bestimmt maren. Der Entschluß dazu entspringt ben allen nicht aus bloßer blinder Willführ, fonbern im Allgemeinen aus bestimm= ten flarer ober bunfler vorschwebenden Absich= ten, welche felbst jedem Thiergeschlechte gleichformig burch ben nie irrenden Instinct vorgefchrie= Statt des Instincts leitet ben Menschen die Vernunft durch Grunde, aber wie bochft felten (wenn ich recht viel sagen soll) können seine Entschluffe auf apodictisch gewiffen Brunden beruben? Daber find es alfo Wahrscheinlichfeiten, nach welchen wir uns zum handeln entschlieffen, und wenn wir nicht kindisch nach Willkuhr ober nach Leichtsinn wählen: so muß in bem Augenblicke bes Handelns die Entscheidung sich babin wenden, wo irgend ein Uebergewicht ift. Gelbft im einfachsten Denten, bem Bablen, giebt ein Jeder 30 X ben Worzug vor 10 X. Dieg beobachten wir auch factisch im gewöhnlichen leben. Wir find von anruckenden Feinden, die wir flieben zu muffen glauben, ichon fast gang umgeben.

Er kommt von Norben, ihr mußt flieben nach Suben; er aber, er fann ja vielleicht schon eine Parthen nach Guben gesandt haben. Es ift moglich, allein bleibt ihr: fo findet er euch gewiß; nehmt ihr ben Weg ber Flucht nach Often ober Westen: so send ihr ihm naber, als wenn ihr nach Norden geht. Wollt ihr alfo, mußt ihr flieben: so mablt ben Weg nach Morben. Huch ba trift er euch vielleicht; aber boch nicht so leicht, als wenn ihr jeben andern Weg einschlagt. -Solche Ralle find baber taglich ungahlbar, wo Die Menschen allein nach mahrscheinlichen Grunben (und oft von der niedrigsten Rlaffe berfelben) ihre Wahl zum handeln treffen. Diefe allgemeine handlungsweise macht es uns, als ein in unserer Matur liegendes Geset, anerkennen; bagegen wenn es ungultig, ja felbst naturwibrig angenommen werben, und nur apodictisch - gewisse Grunde unsere Urtheile und Entscheidungen gum Sandeln leiten follten, wurden wir zu unthatigern und unglucklichern Wefen, als die Thierpflanzen herabsinfen (siehe Abth. über ben Scepticismus). Wenn es aber in unfrer Natur als Befet liegt, nach überwiegenden nur mahrscheinlichen Brunben über bas Bahlbare im handeln zu urtheilen: fo gilt auch eben dieß Befeg ficher im Urtheilen über das bloffe Erkennen, ober über alle Begen= frande ftande der theoretischen Vernunft. Denn gu geschweigen, daß nirgends ein für alle Menschen statthabender Grund ber Ausnahme eines jonft gultigen Bahrscheinlichkeits : Urtheils in Sachen bes bloffen Erkennens sich vorfindet: so macht ja bas Urtheilen über Cachen, die bloß innerhalb ben Grenzen bes Erfennens bleiben, und folche, Die nach bem Erfennen ins Sandeln übergeben, in ber Datur bes Urtheilfallens feinen Unterschieb. und fann baber eine menschliche Nicht - Gultigfeit eines Wahrscheinlichkeits - Urtheils über bloß theoretische Vorstellungen (ohne bergleichen Grund) nicht behauptet werben. Es ergiebt fich baber, baß, wenn über zwen bloß mahrscheinliche Begenfaße, wovon einer objectiv mahr fenn muß, wir urtheilen ober einem ben Vorzug geben follen, welchen wir unter ihnen fur die objective Bahrheit halten konnen, wir unfer Urtheil nach bloß überwiegenden mahrscheinlichen Grunden fallen konnen und muffen, b. i. bem ben Borjug geben, welcher 30 X, nicht bem, welcher 10 X für sich hat. Unfer Beift neigt sich, innerhalb ber Grenzen bes bloffen Verstandes, ju bem, benkt sich bas als wahr, wo er bas Uebergewicht findet; und so flein es immer ift, innerhalb ber Grenzen bes Berftandes entichei. bet er bafur ohne Unstand: benn bawi-

ber mare vernunftwibrig, ba bas Debr für jenes fpricht. Aber, wendet man vielleicht ein. "man mag entscheiben, auf welche Seite man will: fo bleibt uns boch immer bie Moglichfeit. burch unser Urtheil, statt ber Wahrheit, ben Irrthum ergriffen zu haben." Allerdings muß man bieß zugeben: Die nachte Möglichkeit biervon lagt fich nicht abstreiten; allein, weshalb foll uns bieg vermogen, nun gar nicht entscheiben zu wollen? Denn 1) wir konnen es ja felbst nicht hindern, daß wir in bem Mugenblicke, bag wir uns eine Vorstellung als bie bem Objecte abnlichere benfen, uns bas vorgestellte Ding als solches wurflich, b. i. als mahr gebenken. Wollen wir aber 2) biefem vorschwebenden Bilbe, als dem subjectiv mabren, beshalb, aus ber Beforgniß, entgegen arbeiten, weil es boch auch nicht mahr und unfere Worstellung beshalb bem Objecte nicht gemaß fenn tonne : fo ergiebt fich innerhalb ber Grenzen bes Berftanbes fein Grund ber Furcht ober ber Beforgniß eines Schabenleibens, ben bem möglichen, nicht auszuweichenden Brrthume. Denn sen die eigenthumliche liebe zur Bahrheit immer fo groß: fo ift ber grrthum über ein Object boch eben nur eine Borftellung, obgleich eine nicht entsprechende, wie die der Bahrheit. Bes.

Beshalb follte ber Berftand a) nicht lieber mit irgend einer Ibee über einen Begenftand fich beschäftigen, als gar feine 3bee (ba es feine abfolut - objective fur uns giebt) von bem Dbjecte haben wollen? ba besonders b) biefe 3bee boch auch bie mabre fenn fann. Gollten wir endlich c) aus ber Furcht (fie entspringe mober fie wolle), daß unsere Vorstellungen nicht gewiß bem Objecte entsprechen mogen, feinen ber Begenfage von bemfelben benten wollen: fo ffurgen wir uns eben geradegu in ben Sall, bem wir auszuweichen beforgt waren. Denn einen ber Begenfage besigt bas Objeft an fich gewiß, und ba wir ihm feinen berfelben zueignen: fo ift unfre Borftellung burchaus bem Objecte ungemäß; bagegen uns ben unferem begrundeten Urtheile nicht bloß bie Moglichkeit bleibt, eine paffende Borftellung von ihm gefaßt zu haben; fondern biefe felbst mahrscheinlich, b. i. burch mehrere Bestimmungen begrundet ift. Alfo innerhalb bes Berftandes ift fein Grund, beshalb gar nicht urtheilen (entscheiden) zu wolten. weil uns immer bie Jrrthums - Moglich-Peit bliebe.

Bielleicht raumt man ein, baß ber Mensch so verfahren werde, selbst nicht anders konne, wenn wenn er bloß als Beift, innerhalb feiner Grengen und aufferhalb aller Berbindungen mit Dingen auffer ibm, verfahre: aber wir befinden uns auch noch in einer anbern Sphare; wir haben einen Willen, welcher, auffer Berftanbes - Grunden, auch febr burch Empfindungen und Triebe geleitet wird. Diese maden uns geneigt, oft uns auf die eine Geite gu menben, obgleich das Uebergewicht für die andere Seite, innerhalb bes Berftandes, baffelbe unverrückt und ungefrankt bleibt. Wir haben eine reiche Quelle von Bluck vor uns, die wir alle Augenblicke, fo wie unsere mindern Mitgeschopfe genieffen tonnen, wenn wir nur fo, wie fie. nicht grubeln und eben baburch sie uns verbittern wollen. Es fen Thorheit, fagt man, bie Belegenheit ju gewiffem Benuffe und Glucke fich zu versagen, wegen eines fernen, febr ungewiffen, vielleicht gang dimarischen Bebanken-Bebildes! Barum nicht unfern niedriger ftebenben, aber boch verschwisterten Mitgeschopfen unbefummert folgen, von welchen uns nur bie Bernunft unterscheibet; biefe schwache Bernunft, welche uns fast nie etwas gang Gemiffes fagt: und felbst ihre bochsten Wahrscheinlichkeiten trugen alle Tage bundertfaltig; baber was uns nicht ficher hilft, foll uns ficher auch nicht nicht ichaben. Dur alsbann mare es Unfinn, ihr nicht ju folgen, wenn fie uns ein gewiffet Leitstern mare. Erflaren wir nicht einmuthig ben für einen Thoren, ber alle feine Reichthumer, die Quelle vieler gemiffer Freuden, ber blendenden Lotterie anvertrauen wollte, weil fie ihm eine taufendfache Bergrofferung berfelben porspiegelt? Es fann fenn, bag bas gludliche Loos ibm fallt: aber viel leichter noch gerftiebt feine hofnung, und mit ihr bie gange Quelle feines funftigen Glucks. Und wir follten gu" Diefen Thoren uns berabfegen? Wir entfteben, bluben und verwefen, wie Pflangen und Thiefe; lebre genug, ju bandeln, wie fie, um nicht burch überfpharifche Spekulationen meniger glucklich zu werben, als wir fenn fonnten, wenn wir ihrem vorleuchtenden Benfpiele folgten! -

Dhilosophie ber Bollust: aber sie ist zu fluchtig aus Genußsucht, um ihren ganzen Bortheil
zu überdenken. Die Quellen ber Freuden sind
unzählig: aber unfre gleichzeitige Genußfähigs
keit, statt alles umfassen zu konnen, ist sehr beschränkt, und sie ist daher zur Auswahl gezwungen. Wir geben deshalb etwas Gutes

und Angenehmes oft willigst auf, wenn wir erwarten fonnen, etwas Befferes und noch Vorzüglicheres bafur zu erlangen; beshalb hieffe jener Schluß, bem sinnlichen Blude unbedingt ju folgen, umgekehrt fo viel, bag mir gewiß find, fein grofferes Blud badurch zu verlieren. ober boch (wenn wir feiner Sache gewiß find) menigstens, bag wir bas gewissere fleinere Bluck bem nicht so gewissen und auf alle Kalle febr entfernten, wenn gleich weit grofferem nunftigerweise vorziehen konnen und wollen. Diesen Grundsaß billigt aber die mabre Bernunft an sich, sobald sie nehmlich falt, und nicht, wie sonst oft, sinnlich geneigt ift, keinesweges: und er ist auch unserer Handlungsweise entgegen. Wer ein Gewerbe, eine Runft, eine Wiffenschaft erlernt, ber Geemann, ber Colbat, ber Raufmann giebt viele ihm gang nabe Freuben und Unnehmlichkeiten auf, übernimmt ftatt ihrer Beschwerden und Unannehmlichkeiten, weil bie Bufunft feinem emfigen Beftreben ein lathendes Bild nicht unwahrscheinlichen, weit groffern Blude vorhalt, bas ihn an bem Enbe ber muhfam durchlauffenen, Opfer fostenden Laufbahn anlachelt, indeffen vielleicht boch, wenn er fie burchlaufen bat, verschwindet (§. 41. 43). Aber wir tadeln doch bas Opfer bringende Beftrebe.

ftreben nicht; wir murben es felbit in unfern Bermandten. Freunden, Untergebenen ju erregen fuchen, wenn es fehlte. Unfre Bernunft billigt alfo, ja gebietet biefes Beftreben im gemeinen Leben: und fie follte es aufferhalb bef. felben migbilligen, wenn ber vorgespiegelte Gegenstand weit wichtiger ift, als fonft alles Uebrige? Ben jener falten Entichloffenheit, momit wir bort ein nabes gewisses But verichmaben, um nach einem entferntern groffern, aber nur mahricheinlichen, alfo vielleicht gar nicht eintretenden Glucke ju ringen: ben jener falten Entschloffenheit, fage ich, follten wir es nicht ber Mube werth, ja fogar unvernunftig finden, bie Bahrscheinlichkeits : Grunde fur einen Gott gu prufen - bamit wir nicht etwa bewogen werben mochten, manches nabe gemiffe finnliche Blud biefem Bahricheinlichkeits = Begenftanbe aufzuopfern? Ware benn etwa bas Blud. bas ber Glaube an Gott anbietet, fo geringe, bas Miggeschick, was uns alsbann treffen murbe, wenn er begrundet mare, und wir ihm nicht gemas banbelten, fo flein, bag es felbft ber Untersuchung nicht verlohnete? Eigentlich furchtet ber richtende Berftand, gang allein innerhalb feiner Grengen, und hoft nichts; magt bloß bie Starfe ber Brunbe ab, und 3 2 beoba

beobachtet, wo die Wagschaale sinkt. Diese kann an sich weder tieser sinken, noch wieder steigen, wenn Grunde ausserhalb der Granzen des Verstandes hinzukommen: er bleibt ben der Entscheidung: "nur so kann ich mir die Natur des Gegenstandes benken!"

Aber felbft bas, mas man gur gegenfeitigen Rechtfertigung vorbringt, icheint wiber ben gefaßten Entschluß zu reben. Ihr wollt euch burch folche Borftellungen nicht ben frobern Genuß verfummern! Beißt bieg nicht mit an= bern Worten fo viel: bas Difgeschick, bas euch begegnen murbe, wenn jenes objectiv mahr fenn follte; bas großere Bluck, bas ihr im legten Falle entbehren mußtet, fen fo bebeutenb. baß es Aufopferungen gegenwartiger Freuden gebieten fonne? Alfo ihr gefteht, baß jenes objective Bahrheit fenn fonne (benn fonnte es gar nicht objective Wahrheit fenn: fo wußtet ihr es ja gewiß, baß fein Begentheil objective Bahrheit fen, und fo mußtet ihr ja etwas gewiß, wie ihr boch nicht thut). Ihr raumt aber auch ein, bag, im Fall ihr es als objective Babrheit erfennen fonntet, ihr ihm jene Hufopferung vernunftmaffig nicht verfagen fonntet. Wenn ihr alfo jest gar nicht unterfuchen wollt,

um keine Aufopferungen machen zu durfen: so folgt eines von Benden: ihr haltet den Fall des Gegentheils für unmöglich; (welche Gewißheit ihr nicht habt, aber dennoch aus Vorurtheil annehmt) oder ihr haltet die objective Richtigseit berfelben für möglich; ihr wollt aber euer ganzes Glück oder Unglück für den gegenwärtigen Sinnen Wenuß auf das Spiel seßen! Ihr gleicht alsdann einem gedankenlosen Ersmüdeten, der am Krater Rande des noch tosbenden Besus sich niederlegt, um die Sussigsfeit des erquickenden Schlafs nicht um einige Sekunden länger für einige Schritte weiter verschieben zu dürfen.

Es ergiebt sich also hieraus von selbst ber Schluß, daß die unumwundene Vernunft durchaus nicht den Indisserentismus billigen kann, der sich darauf grunde, daß man deßhalb alle Untersuchungen abweisen will, weil man nirgends apodictische Gewißheit sinden könne, und weil indessen doch das an sich ungewisse Resultat unserer Forschungen Aufopferungen gegenz wärtiger Genüsse erfordert (J. 43). Wer demohngeachtet so handelt, der spielt ein hohes Spiel, woben er sein ganzes Vermögen gegen den Gewinn von niedlichen Kleinigkeiten sezt.

Mag er es auf eigene Gefahr thun, wenn er nicht anders will! Aber er muß nur fein Verfahren nicht als Muster hoher philosophischer Weisheit preisen.

## III.

Bestimmungsgrunde bes Uebergewichts entgegengesester Babricheinlichkeiten.

enn es ausgemacht ift, bag unter gwen gegenfeitigen Bahricheinlichfeiten bie eine die gewiffe objective Bahrheit ift, ob wir fie gleich nur unter bem schwankenben, ungewiffen Unschein bes Bahrscheinlichen erbliden fonnen: fo fragt es fich, nach welchen Brunden fonnen wir die eine von jenen als überwiegend mahrscheinlich, b. i. fur bie murklich objective Bahrheit halten? Es ift flar, baß biejenige, welche objectiv mahr und murtlich ba ift, A, gewiffe Rrafte befigt, und Mertmale und Folgen ihres Dafenns von fich geben, gemiffe Burfungen auffern fonne; bagegen tonnen vom gegenseitigen non A, bas nicht ift, und ohne Erifteng und Rrafte auch nicht murfen fann, auch nicht bie minbesten Spuren von ihm vorhanden fenn. 1) Da nun etwas eris ftirt:

<sup>1)</sup> Dieß ist auf verftossene ober noch gegenwärtige Wahrscheinlichkeiten anzuwenden; ben zufunftigen nimmt man Rücksicht, theils auf die schon vorhan-

ffirt: fo muß auch bas objective A feine Rraft, Wurfungen hervorzubringen, feiner Matur gemaß, geauffert haben; und baher schließe ich pon biefen Burfungen auf ein Befen guruck, bem. nach meinen besten Renntniffen, folche Meufferungen angemeffen find. Da man inbeffen aber vom non A behauptet, bag es boch auch mahrscheinlich fen, also einige Grunde für fich babe, aus welchen fein Dafenn fich folgern au laffen scheine: fo fragt fich: mas tonnen bieß für Grunde fenn, ba non A (ohne Erifteng, Rraft, Merfmal und Burfung) fein Begenftand bes Erfennens fenn, und auch als Grund nichts bewurfen fann, aus welchem man es erfennen fonne. Dem ju Folge fann bie angebliche Wahrscheinlichkeit von non A nichts anders fenn, als die bloffe Borftellung ber nachten Doglichfeit von non A: eine Bermechselung ber Begriffe bes Wahrscheinlichen und bes Doglichen, die eben fo gewöhnlich, als tabelhaft ift, ba benbe mefentlich verschieden find. Denn g. B. baß

vorhandenen Dinge, um von ihnen, als Urfachen, zu erwägen, was sie in der Zukunft
wohl für Mürkung haben möchten; oder wir
wünschen zukunftige Würkungen, und erwägen,
ob wohl die dazu nothwendigen Ursachen einstreten möchten?

baß 3 achte Würfel 100mal hintereinander 18 werfen, ist an sich betrachtet möglich (d. i. in sich selbst nicht widersprechend): allein wer wird es sür mahrscheinlich ausgeben? Freilich kann ohne Wöglichkeit keine Wahrscheinlichkeit senn: allein damit jene zu dieser werde, müssen durch= aus noch neue Determinationen sich ihr bengesellen, 2) welche sie alsdann zur Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ben dem blos möglichen non Amüssen daher noch mehrere entsernte Möglichkeiten (willkührlich) angehäuft werden, damit es dadurch die Truggestalt einiger Wahrschein-lichkeit erhalten möge.

Wenn diese Vorstellung der Natur der Sache angemessen ist: so scheint es erforderlich, wenn

<sup>2)</sup> So konnten Manche z. B., sobalb die Schifschaft etwas emporkam, es für meglich halten, daß es jenseits der grossen Meere noch grosse Weltcheile nach Osten, Westen und Süden zu geben könne: aber diese Möglichkeit erhielt erst einige Wahrscheinlichkeit im ersten Drittheile des 15ten Jahrhunderts, als Madera entdeckt, Cap Non überschritten und Cap Verde nebst der ganzen Westfüste ausgefunden wurde. Die Wahrscheinlichkeit wuchs durch Diaz Umsezlung des Caps, die sie Sama, Colon und zulezt Cook zur Würklichkeit erhoben.

wenn wir die Beschaffenheit ber Bahrscheinlichkeit untersuchen wollen, uns selbst, nach unfern beften Ginfichten, ju entwerfen: mas für Burfung wir von A, nach feinen ihm juge= ichriebenen Eigenschaften, ju erwarten batten, menn A bie objective Wahrheit mare; welche Burfung bagegen von non A, wenn wir fein Dafenn als wurflich voraussezten. Dasjenige, bas von beiden bas objective ift, hat ihm an= gemeffene Burfungen hervorgebracht, bie an fich. erfennbar find: mogegen bas entgegengeseite feineswegs ift, noch weniger Burfungen auffern ober gurudlaffen fann. Wenn wir, bem gemaß, Burfungen antreffen, beren Urfache uns birecte unbefannt ift, welche aber ben Burfungen abn. lich find, welche wir von bem wurflich eriftirenden A erwarten mußten: fo ift es uberwiegend mahrscheinlich, baß biefe Wurfungen in ber That von A find. Diefer Schluß gewinnt burch ben Begenfaß noch febr an Starte, fo bald nehmlich jene mahrgenommenen Würfungen burchaus anders find, als wir erwarten mußten, wenn non A bas objectiv Wahre mare: sobald die Grunde, welche non A als Urfache und Burfung barftellen follen, bloffe Doglichfeiten find. Diefer Schlufart fteben zwei Gin=" wurfe entgegen. Das objective A foll allerdings murwurken: allein meine Sinne können unvermösgend senn, mir diese Wurkungen richtig vorzusstellen; ja sie geben sie mir wohl gar verkehrt. Zweitens könnte man sagen, wenn die sinnlichen Borstellungen von den Wurkungen des objectiven A oder non A im Ganzen diesen ähnlich und angemessen sind: so könnte mein aus jenen Borstellungen gefaßtes Urtheil von der wahren Ursache der Dinge irrig, und das, was ich von dem objectiven A oder non A, als solchem erwarten zu mussen glaube, demjenigen, was dem objectiven A an sich zu thun zukäme, ganz entgegen senn; und ich könnte A als Ursache der Thatsachen ansühren, da es doch non A wäre.

Was den ersten Einwurf andetrift: so trügen uns die Sinne, was die Vorstellung der beständigen Verhältnisse der Dinge zu einander betrifft, im Grunde keineswegs, wie oben gezeigt ist. Sie geben uns im Wesentlichen keine falsche, sondern nur nach einem (unbekannten) Vershältnisse modisicirte, menschlich wahre Vorstellung. 3) In dieser Rücksicht also kann das Urteil,

<sup>3)</sup> Wenn die organischen Wesen als Kunstwerke würklich ganz anders an sich wären, als sie mir vorkommen: so wären die Vorstellungen von mensch-

theil, daß wir die erkannten Wurkungen in unfern Vorstellungen richtig gefaßt haben, uns nicht trügen.

Der zweite Ginwurf icheint wichtiger, baß wir vom objectiven A, von bem nur allein bie Thatfachen entspringen tonnen, bas wir aber unmittelbar nicht fennen, uns unrichtige Borftellunden machen fonnen. Aber es erhellet aus nichts, baß, wenn wir nach unfern Borftellungen, welche bie beste menschliche Bernunft gut beift, vom objectiven A urtheilen, wir nicht gehörig urtheilen fonnten, besonders wenn bas, was wir von A ober non A uns benfen, gang innerhalb unfrer Fassungsfraft liegt. Gollten wir aber nach anaemandter befferer Bernunft, boch burchaus nicht richtig urtheilen fonnen: fo wurde alles menfchliche Denten gang manbelbar und unnug, und ware bloß auf sinnliche Vorstellungen allein einjufchranken, mas unftatthaft ift. Wir fonnen von ben objectiven unfinnlichen Dingen nach

menschlichen Aunstwerfen, die ich durch die Sinne gleichfalls erkenne, auch an sich ganz anders, als sie mir vorkommen; indessen da diese mit jenen so grosse Alchnlichkeit haben, und ich von diesen auf einen Kunstler vernunftmassig schließe: so darf ich auch ben jenen dieselbe Schlusart anwenden.

nach Menschenvernunft benten, und mas biefer im Allgemeinen angemeffen ift, ift von uns für menschlich ebjective Wahrheit, ift von uns für A zu halten; 4) und wir find menschlich verpflichtet, es als folches fest anzunehmen; fonst muße ten wir von folden Dingen nicht menschlich ben= fen follen - in ber That ein innerer Biberfpruch. Wir muffen alfo vom objectiven A bas ermarten, mas feinen von ber beffern menfchlichen Bernunft angegebenen Gigenschaften angemeffen ift; und muffen dieß fur objective Wahrheit balten: fonft hielten wir bas nicht für vernunfts maffig, was wir boch fur vernunftmaffig halten. Denn eingestehen, bag von A und non A eins objectiv mahr fenn muß, eins die Urfache ber Thatfachen; eingestehen, bag nach ber Bernunft A fur bas Objectiv mahre und die Urfache ber Dinge

Google Google

Menn eine höhere Geistesart dieß A ab solute und an sich für non A erkennen sollte; so wenig dieß uns auch möglich scheint: so bleibt doch der Mensch als Mensch verbunden, sein aus seiner Bernunft entwickeltes A für die objective Wahrbeit zu halten. Deshalb muß man solchen möglichen Hypothesen, die für uns ohne Grund sind, keinen Naum geben, weil sie uns zu weit, das ist, dahin führen würden, nichts für vernunftmässig oder glaubhaft zu halten, als was unmittelbar von den Sunnen berkommt.

Dinge von uns zu halten fen, und es innerlich boch nicht bafur zu halten, ift vernunftwidrig. Sollten wir unter ben beiben birecten Wegenfagen uns fo meit irren fonnen, bag mir ftatt ber ob= jectiven wahren Urfache des Burflichen die gerabe entgegengesezte falsche bafur annahmen: so mußte es moglich fenn, ein und baffelbe Ding von A und non A abzuleiten (benn A ware es in ber That, und non A nach unfrer Worstellungsart), alsbann mußte bie menschliche Bernunft gang verfehrt fenn. Denn wie konnte man, wenn 3. 3. bas, was wir uns als rund benfen, bem Dinge an sich, seinem Wefen nach, wurflich entsprache, sonst baraus folgern, bag es umge= febrt fen. Diese Berfehrtheit ber menschlichen Wernunft lagt fich aber im Allgemeinen feines= megs behaupten; es ift alfo ber Wegenfaß als gultig anzusehen, daß namlich, wo wir nach ben besten Ginsichten ben Grund ber Thatsachen an= zunehmen uns bewogen finden, er dafelbst auch anzutreffen senn werbe. Denn ba ich A ober non A mir als object wahr benfen muß, Bernunft aber fur A entscheibet: fo fann, A boch nicht als objectiv ju benfen, nur burch Unvernunft erfolgen. Coldergestalt lieffe fich folgende Regel gieben: Wenn ben einem mahrscheinlichen Dinge bie vorhande-

nen

nen Erscheinungen benen ähnlich sind, welche wir nach unsern besten Einsichten von A erwarten würden, wenn es objectiv und also würflich märe; dagegen aber nur blosse Möglich seiten für non A als Ursache der Erscheinungen angegeben werden können: und wenn die Erscheinungen, welche man vom objectiven non A zu erwarten hätte, gar nicht da, und die vorhandenen ganz unähnlich jenen sind: so ist Aüberwiegend wahrscheinlich und mortalisch gewiß.

Ein Benspiel mag die Anwendung dieser Regel zeigen. Daß der Prasident Madison und die Bundesstadt Washington eristire, wissen wir moralisch gewiß; aber eben deßhalb nur überwiegend wahrscheinlich. Alle Erscheisnungen, alle Begebenheiten, die wir erfahren, sind denen ahnlich, welche wir erwarten mußten, wenn Madison wurklich Prasident, und Washington die Bundesstadt wurklich ware. 5)

Digital by Google

<sup>5)</sup> Alsbann murbe Mabifon Befehle und bie wichtigsten Anordnungen ausgehen laffen, und fie murben befolgt werben. Es wurden Be-

Welchen Grund hat man im Gegensage bafür, baß gar kein Prasident, ober bieß Mabison wenigstens nicht sen? Nicht die mindesten Nachrichten vom Gegentheil, also statt bessen blosse nachte Vermuthung der Möglichkeit. Don ber

richte, Bittschreiben an ihn ergehen; jene wurde er beantworten, über biese versügen. Es wersten Gesandte an ihn geschickt werden, und er wird ihnen Audienz geben. Zeitungen und Briefe aus Amerika werden von ihm reden. Neisende werden ihn gesehen haben. Nun aber ist Alles das, was wir aus Amerika hören, dem ganz ähnlich, was wir vom würklich lebenden Prässidenten Madison erwarten müßten. Wir halten es daher für moralisch gewiß, daß Mas dison würklich Präsident sey.

6) Rach dieser Voraussetzung mußte, wenn er nicht eristiren sollte, die ganze Nation übereingekommen seyn, daß ein Anderer unter seinem Namen herrschte. (Warum? Und diese Uebereintunft ist bloß an sich möglich, ohne mindesten Beweis.) Sie müßten durch die heiligsten Versprechungen, durch einen nie gebrochenen Sid zu gleichmässiger Unwahrheits-Nede sich vereinigt haben. (Wo der Beweis? und wie unwahrscheinlich dies Halten des falsschen Sides von Allen?) Alle Reisende mußten einen gleichen Sid geleistet, und ihn eben so beobachtet haben. Alle Gesandren mußten ein

der andern Seite betrachtet: ware eine andere Regierungsart dort, als die Präsidentschaft: so würde jene es unter ihrer Würde halten, eine andre Verfassung zu simuliren; und keine Gemalt nöthigte sie dazu. 7) Wenn wir also die Würfung, die wir erwarten müßten, wenn es würklich in Amerika eine andere Regierungsart gabe; ben Vergleichung mit den würklichen Bescheiten gar nicht sinden: so würden wir von der

ein gleiches gethan, und ben falschen Eid auch gegen ihre Souverains nicht gebrochen haben. Alle Schreiben von Auswärtigen an Mabix son mußten seinem Stellvertreter übergeben werben, und dieser sie in Jenes Namen beantsworten.

7) Die Gesandten wurden jene herrschende Gewalt ihren Souverains melden, da sie unter diesen, nicht unter der amerikanischen Regierungs. Gewalt ständen, von jenen ihr Glück erwarteten, nicht von diesen, also nicht, unter Wagen der größten Gesahr, treulos gegen sie seyn wurden. Zurückgekehrte Reisende, entbunden von äussern Zwangsmitteln, wurden die unerwartete, verheimlichte Neuigkeit von der wahren Regierungsart bekannt machen. Es ist ohne Benspiel, daß eine verheimlichte, aber vielen Millionen bekannte Thatsache unverrathen gestlieben sen; vielweniger eine geschmiedete beskannte Lüge.

ber Unstatthaftigkeit dieser Angabe moralisch gewiß seyn. Eben so ist's mit der Bundesstadt Washington. Es werden Briefe aus dieser Stadt datirt; es gehen Briefe an die angeblichen Einwohner dahin ab, werden abgegeben und beantwortet u. s. w.

Rurz, alles ist dem abnlich, was erfolgen wurde, wenn die Stadt Washington wurklich vorhanden ware. Eben so ist's mit Geschichts-Thatsachen. Wurde z. B. General Mack ben Ulm geschlagen: so sind die folgenden Ereigenisse naturlich, und aus jener Angabe erklärlich. Wäre er nicht geschlagen worden, hätte er vielemehr gestegt: warum kam die ganze Welt, und selbst die Staatsberichte, in der gegentheiligen Aussage überein? Miles hätte ganz anders kommen mussen, wenn Mack wurklich nicht geschlagen worden ware. — Um diese Prüssungsart auch auf höhere Gegenstände anzuwensden: so ist unsre Welt entweder das Werk eines verstän-

<sup>8)</sup> Warum zerstreute sich die ganze Armee, und wurden so viele gefangen? Sollte General Mack gewonnen gewesen seyn: warum folgten die unbestochenen Generale seinen widersinnigen Befehlen u. s. w. Nichts, als ausgedachte in sich unbegreisliche Möglichkeiten, ohne scheinsbaren Grund ihrer Würklichkeit.

verständigen machtigen Beiftes; ober fie ift ohne geistige Unordnung, burch bloffe (zufällige ober nothwendige) Uneinanderfügung ber Theile erfolgt, wie sie fich trafen; basjenige, mas von Diefen Die objective Bahrheit ift, A, batte Folgen, noch jest fortbauernbe Folgen: bas nicht eriftirende non A fann feine Folgen haben, und ber Unschein von Wahrscheinlichkeit fann nur (weil bie Belt eriftirt) von uns gebilbet fenn, fann nur burch Unbaufung entfernter, von uns ausgedachter Dloglichfeiten entspringen, beren Stattfinden feinen Beweis haben fann, weil non A nicht ift. Ware eine verftanbige Macht Die objective Wahrheit: fo hatte fie als folche gewurft, und beren Folgen waren ba; b. i. ihre Werke murben fo beschaffen senn, wie eine verstandige Macht (nach unserer Ginsicht) sie bervorbringen wurde; sie wurden einem überbach= ten Plane gemäß und, um gewiffe Absichten ju erreichen, uns eingerichtet Scheinen. Gin folcher Plan stellet sich uns in ben organischen Wesen bar. Wir finden eine fehr allgemeine, gleich= formige Einrichtung fur bie Erhaltung ber Arten, burch Bervorbringung abnlicher neuer Inbividuen, aus den alten, ehe fie absterben. welche unendlich mannigfaltige Vorfehrungen und Modificationen, ehe bas erreicht werden fann, R 2 baß

baß aus ben alten abnliche neue Individuen entstehen! Man gebe bie Veranderungen burch. Die mit bem Saamenforne ber Sonnenblume porgeben, ebe aus ibm die blubende und Gaamen tragende Sonnenblume entsteht. Wir nennen basjenige ein Runstwerk, wo eine bebeutende, von der der einzelnen Theile verschiedene Total = Burfung erfolgt; Die aber gar nicht entfeht. fobalb nur ein Theil bes Bangen mangelt. ober ein folcher (ursprünglich ober burch Umftande) anders, als in ber Urform gebilbet ift. (Wer benft bier nicht an eine Uhr, einen Beberstuhl, oder die Dampfmaschine?) Ein, ohne Nachtheil ber Gesammtwurfung entbehrlicher Theil ber Maschine macht sie unvollkommner, indem diefer Theil jum Gangen nicht nothwenbig ift. Rach biefem Begriffe erkennen wir jedes ber groffern ?) organischen Wesen für ein Runstwerf; und biese Runstwerfe muffen wir beshalb allen ben unfrigen unendlich vorziehen, weil

<sup>9)</sup> Die gröffern Stücke haben höchst wahrscheinlicher Weise keinen innern Borzug in Absicht des kunstvollen Baues vor den kleinern: aber wir können diese mit unsern zu schwachen Sinnen nicht weit genug verfolgen, um ihre wahre Einrichtung gehörig kennen zu lernen (z. B. die Schwämme, die Algen, Polypen, Infusionsthiere u. s. w.)

weil unsere vorzüglichsten, die sinnreichsten mensche lichen Werke nachbildenden Runfterfahrnen ben ähnlichen Versuchen mit organischen Runftwerfen, beschämt über ben unendlichen Abstand ihrer Gebilde, jurucktreten muffen. Berath auch bem größten Maler, Bildhauer ober Former ber Dberflache eine Berabnlichung aufs Beste: wie viel bleibt noch vom Unerreichlichen im Driginale gurud? Aber wer unternahm nur, bes Innern Bau nachzubilden, noch mehr, ihm die lebensfraft einzuhauchen, burch welche die Lebensfafte fich bewegen? Bezwungen muffen wir in bem nehmlichen Sinne, in welchem wir menschliche Bebilde fur Runftwerfe erflaren, Die organischen Rorper als Runftwerke einer weit bobern Potenz anerkennen. Go wie wir mit voller Ueberzeugung mit ber Vorstellung menschlicher groffer Meisterstücke einen Runftler von mehr als gewöhnlichem Beifte und Fertigkeiten als Urheber berfelben zugleich mitbenken: 10) fo gefellt sich auch, ben ruhiger Unbefangenheit, ju ber

<sup>10)</sup> Ein herrliches, aber erst bekannt gewordenes Gemalde, oder eine uns noch unbekannte Bildssäulen-Gruppe schreiben wir sicher nicht einem mit Farben ober Thon spielenden sjährigen Kinde und jenes nicht unserm Tapeten oder guten Portraitmaler zu, sondern wir brechen wohl

ber Erfenntnig von organischen Runftwerfen unzertrennlich bas geiftige Bild eines Befens von weit hoberen Sabigkeiten und Rraften, als alle menschlichen, weil jene unerreichbar, unnach= ahmbar fur alle unfre Rrafte find. Alles ift also in ihnen so eingerichtet, als wir es von einem hoben und machtigen Beifte erwarten murben! Wir halten ihn wurflich fur ben Urheber ber Welt, und fo ware es ber Bufall nicht, ber nicht eriftirt. Den Grab ber Bahricheinlichkeit ober ben Unschein, bag ber Lextere boch eriftiren fonne, fonnen ihm nur bloffe Doglichfeiten geben, ohne Beweis, bag biefe Doglichfeiten eingetreten maren. 3. B. Die Materie fonne von Emigfeit ber gewesen, und burch bie ftete, ihr wesentliche Bewegung taufenbfaltige Zusammensegungen erfolgt fenn. Aber als= bann mar biefe Bewegung entweber von Emigfeit her immer sich gleich, und ist noch gleich Rark; obet fie mar vormals, und bis vor einigen Jahrtaufenden (fo weit nehmlich unfre Rachrichten geben) noch ftarfer gemefen, als jegt. Im legten Falle, was veranlagt biefe ftarfere Bewegung, wenn nichts als Materie und bie ihr

wohl in das Urtheil aus, daß unter allen Ma, Lern, die wir fennen, feiner vermögend fen, fo etwas zu Stande zu bringen.

ihr wesentliche, also in sich gleiche Bewegungsfraft da war und noch ist? Wie konnte benn
die ohne Grund stärkere Bewegung wieder ohne
Grund aufhören? — Im ersten Falle muß die
gleichbewegte Materie noch eben die Produkte
hervorbringen, als sonst. 11) Um jenem Einwurse

<sup>11)</sup> Wir wollen einmal biefen Fall (ale mahr, aus Worausfetung) etwas genauer prufen. vormals und jeztlebende Wesen sollen dadurch entstanden fenn, daß bie burch irgend eine (in ber Totalmaffe [wie? und mo?] vorhandene) unverstandige, bewußtlofe Rraft in ununterbros thene, regellofe Bewegung gefesten Atomen fo jufammenhangen, wie fie fich treffen. Daburch tonnen mancherlen fonberliche Geftalten fich bilden, wie die vom Wirbelminde bewegt gewefene Staubwolfe gurudlagt; ober wie fich bie Tropfficine in der Baumanns ober Biels. bohle 2c., auch im Carlsbade bilben. Gebilbe mufften unendlich abweichend fenn, eben weil die Berbenführung neuer Theile ununterbrochen, aber regellos ift; und bie Gleichfore migfeit ift hochft felten zu erwanten, ba jeben Augenblick die wurfende Urfache (bie verschies benen Elemente in regellofem Aufruhre) ver's schieden find. Es fen 3. B. in dem Augenblice vorher eine Tulpe, eine Mohne, eine Korn. blume burch solche ungefähre Bewegung ents ftanden: fo ift's möglich, daß im nachsten Augenblicke

wurfe zu entgehen, sagt man, ber unbeständige Zufall (ber in 100, ja wohl 1000 Jahrhunberten so viele Millionen vergebliche Versuche ange-

> genblicke eben baburch ein Gebilbe, halb Tulpe, halb Mohn, ober aus allen brenen gufammengefest, erfolge. Denn wird bie Urt ber Bewegung von folden Theilen, aus welchen eine Tulpe erfolgen murbe, in ber halben Urbeit burch eine andere folche Bewegung unterbros chen, welche ben Mohn vorher bilbete: fo wird fich an die halbvollenbete Tulpe basjenige ans fegen, aus welchem bie Mohnbilbung fonft erfolgt fenn murbe. Und foll aus ber Ctanbwolfe bes Wirbelmindes auf einmal ein Eichhornchen und ein Maulwurf hervorgegangen fenn: fo fann ben einer fehr geringen Menberung des Windstoffes ein Gebilbe, vorn Gich. hornchen, hinten Maulwurf, ober eine andere Chimare, in ber Burflichteit erfolgen. Dergleichen bunte Gemische aus mehreren ver-Schiedenartigen Thieren, aus Pflangen mit anbern Pflangen, ja felbst aus Pflangen und Thies vielleicht mit Maffen von ungeformter Erbe vermengt (ungefahr fo, wie in ihrer Art bie Pubbingsteine), mußte man fehr haufig, ich mochte fagen, alle Tage und Stunden antref. fen, wenn noch jest auf dieselbe Art organische Wefen entstunden, bag bie Atomen in unauf. borlicher Bewegung fich mit einander verbanben, wie der blinde Stoß der wirbelnden Rraft fie berbenführte.

angestellt habe, wo die Bebilde, burch ihre Unform zu bestehen, unvermogend waren) habe sich nach und nach zur Ordnung gewöhnt. bieß mehr, als eine wohlklingende Floskel, foll es im Ernfte gefagt fenn: fo bat biefer Gas einen drenfachen unbeilbaren Fehler: 1) ift ber Aufall bier personificirt; eine Frenheit, Die bem Dichter wohl zugestanden wird, aber im Physis schen und Reellen nicht statthaft ift. Der Bufall ift ein allgemeiner Begriff, feine Perfon, fein Halbgott, noch Fee, ober Dryade; sondern jebe einzelne Sache nennt man einen Zufall, welche ohne festen, beständigen Grund geschieht; 2) baber kann auch ber Zufall sich an nichts ge= wohnen, weil er feine Person, fein Individuum mit Bewußtsenn ift. Zum Ungewöhnen gehört bie Erinnerung, bag man eine Sache ichon gemacht, und wie man sie gemacht habe, um sie hernach leichter, und oft ohne flares Bewußtsenn zu wiederholen. 3) Das Zufällige erfolgt ohne festen, beständigen Grund; die Ordnung erfordert einen festen, beständigen Grund (eine Regel). Der Rufall hat fich gur Ordnung gewöhnt, heißt alfo, bas, was ohne festen, beständigen Grund ift, sen boch mit einem beständigen, festen Grunde verse= ben; ober ein rundes Bicreck, eine brepectige Rugel, fur; ein Widerspruch. Wenn also alles.

was jemals war und jest ift, gar nichts anders porausfezte, gar nichts mare, als ein Produkt ber, burch eine ewige? blinde? Rraft in regeltofe Bewegung und Aufruhr gefegten Elemente, Die fo, wie fie, burch einander gejagt, fich eben treffen, burch Attraction sich verbinden: fo muß, wie Die Rraft ewig und ber Materie eigen ift (weil auffer ihr nichts mar und ift), biefe Bilbungsbewegung noch fortbauern, und ihre Probufte auf biefelbe Urt fich folglich noch erzeugen, ba es fo wenig an noch gang rober, als an organifcher, wieder aufgeloster Materie fehlt, Die bewegt werben fann. Will man fagen, bag nach ungabligen Verfuchs - Jahrhunderten die gufälligen Zusammensegungen ber jest noch bestebenben Geschlechter und Arten, nach Millionen untergegangener Unformen, fo mohl gerathen maren. baß fie ohne neue Zufalls - Bildung für fich, durch Fortpflanzung, bestehen fonnten, und beshalb ber Aufall aufhörte: so bemerke ich: 1) man will bem uralten Zufalle ein Bildungsvermogen zugefteben, bas, fobalb vom Schopfer bie Rebe iff. ungebenflich fenn foll, bie Praformation. Rindet aber feine Praformation Statt: fo erfolgt bie jegige neue Bildung aus Nothwendigfeit. ober aus noch fortbauernber Bufalls = Bilbung: und alsbann mußten wir mit Chimaren = Gebil-

ben zu Taufenden noch umgeben fenn, wie vor-2) Allein, wenn wurflich ber Zufall au bilben aufhorte, that er es freiwillig, weil er bamals mit seiner Arbeit zufrieden mar, und feinen Zweck erreicht hatte? Reinesmeges; benn - ber Zufall ift fein Individuum und ohne Bemußtfenn; er hat alfo feinen 3med gehabt, mofür er arbeitete, noch weiß er, daß und ob er seinen Zweck erreichte! - Aber noch weniger fann er die unermeßbare Bewalt, welche die Befammt = Materie in Aufruhr brachte, jum Aufboren und zur Rube burch eignen Willen und Rraft bringen. 3) Wer also gebot biefer unwider= stehlichen Gewalt (welche zahllose Jahrtausende alt mar) feit Jahrhunderten Rube! 4) Wollten wir die fich fortpflanzenden organischen Wefen als Urenkel bes Altvaters Zufall gelten, und fie ungeftort für fich fortbauern laffen: marum bearbeitete benn jener wenigstens nicht noch ferner bie ungeheuren Maffen formlofer Erbe (ba die Bewegung ber Materie mesentlich senn foll, und formlofe Materie genug jum Stoffe ber Probe-Werfuche bes Zufalls ift), um aus ihnen noch gang neue Geschlechter und Arten organischer Wefen au bilben? wodurch wir alsbann, nebft biefen, jugleich feine mißlungenen Probe-Berfuche um uns herum feben wurden. Sier finden wir nichts, mas

mas wir unserer nach Gründen mit Recht forsschenden Vernunft befriedigend angeben könnten. Wir sinden keine Myriaden halb oder ganz volstendeter Chimaren = Gebilde, wie es unter der allmächtigen Zufalls = Herrschaft (sobald derselbe noch fortwürft, wie er ehmals that; und das müßte er doch, weil die ewige, nie ruhende, bewegende Kraft noch Stoff genug zu bewegen sinstet) nach unserer richtigsten Vorstellung senn sollte. Der Zufall ist daher nicht Urheber der Welt, weil wir keine Würfungen antressen, die ähnlich denen von uns zu erwartenden wären; sobald nehmlich nichts als der Zufall der Urheber aller Gebilde senn, nichts als er, in den Kormen der Materie herrschen sollte.

Daß aber ben zufälliger regelloser Aneinansberseßung der Theile (wie sie sich in unordentlischer Bewegung antressen) Myriaden sich unahnslicher und nach unsern angewohnten Begriffen chimarischer Gebilde erfolgen wurden sessissen Willionen gleichförmiger berselben Art ben 100000 der verschiedensten Arten], ergiebt sich ben der geringsten Ueberlegung ganz offenbar. Wenn einem eben gereisten Jünglinge ausgegeben wurde, so lange mit 90 Würfeln, aus einem Bescher schuttelnd, zu wersen, bis er 540 (b. i. alle

6 von allen 90 Burfeln oben), ober im umgefehrten Falle nur bloß 90 [mit ben Gechsen unten ] getroffen batte: follte er nicht, obgleich 100jahriger Breis, boch fruher fterben, ebe er feiner Auflage Benuge geleiftet batte? - Uber im menschlichen Rorper, ober in bem eines Pferbes, Rehes ic. befinden sich sicher 90 von einanber verschiedene Theile, und nach ihrem innern Bau, ben eigenen Gefäßen und Merven und beren Beraftungen und Rrummungen, übertreffen fie im Bergleiche mit ben fechs Seiten jebes Burfels, diese an Zahl und Mannichfaltigfeit. So wenig leicht es alfo fenn mochte, mit go Burfeln 540 ju treffen, eben fo wenig leicht (vielmehr noch ben weitem schwerer) mochte es bem Bufalle werben, einen vollkommenen Menfchen gang gu Stande zu bringen. Aber einen folchen Fall, als biefer, nun einmal als gelungen jugegeben, wird es nun im nachsten ober ben folgenden Burfen leichter fenn, 540 zu werfen ? wurdet ihr nicht vielmehr 1000 gegen 1 auf jebe andre Bahl, als 540 wetten? Der zufällig = voll= fommene Mensch aber ware wenigstens gleich bem Bunderfalle von 540 ju fchaben; taufend Sehlgebilbete mußten fich meinen Hugen gegen einen gerathenen zeigen. Gollten aber noch fogar burch ben Zufall bes Wurfs bie 90 Burfel (an ben Geiten

Seiten noch mit rother Farbe von 1 — 90 bezeichnet) jedesmal in 10 Neihen sich ordnen, und die erste Reihe die arithmetisch auseinander solgenden von 1 — 9, die 2te Reihe von 10 — 18 u. s. w. enthalten: so würdet ihr Millionen Verssuche vergeblich anstellen, ehe ihr euern Zweck erreichtet. — Aber ben den Menschen und den grössen und daher uns bekannten Thieren sindet wenigstens eine gleich regelmässig bestimmte Rangirung der einzelnen Theile Statt, als ben werde. 12)

Ben

<sup>12)</sup> Die verfchiebenen funftvollen Augenhaute j. B. mit bem badurch gebilbeten Sterne, und bie Ernstalllinse muffen nicht bloß ihre eigenthumliche Struftur haben; fie muffen alle boppelt pon ber Augenhöhle eingeschloffen fenn, es muß nicht alle Augenmaterie zu einem Auge vermanbt, und bieg nicht etwa vor ber Stirn, ober an bem Plate bes Mundes gelagert fenn. Die bren Gehorfnochelchen muffen nicht allein ihre genaue Bilbung gedoppelt haben: fie muffen auch im felfigten Theile bes Schlafbeins, am Eingange bes Labnrinthe, fich befinden. Eben fo muß fich ber Dierenftoff in zwen Theile getheilt, jeber gleich, aber fpecifisch fonberbar gebilbet, und auf jeber Seite bestimmt gelagert Riemals theilt fich bagegen die Bergfepn. materie

Ben den Menschen und Thieren ist es also eben fo mahrscheinlich, daß ihre Struftur durch eine Bufalls = Wurfung vollendet werde, als es mahrscheinlich ist, daß 90 Würfel nicht nur die Zahl 540 darstellen, sondern diese in 10 Reihen arith= metisch auf einander folgen werden. Aber eingeraumt, daß dieses erstaunliche Zufalls = Wunder unter Myriaden ganglich ungleicher Zufalls = Verfuche sich einmal ereignet haben fonne: was wurde man sagen, wenn dieß Wunder etliche 100 Male sogleich hinter einander sich ereignet habe? Man wurde fagen: "die Burfel find verfalscht; Die ..eine Seite muß durch ein Gewicht sich immer "oben zeigen" (es ist also nicht Zufall), und es muß irgend ein unbefannter beständiger Grund fenn, der auch die numerirten Burfel fortbauernd nach

materie in zwen Herzen, wohl aber das einzelne Herz in ein paar Herze Ohren Kammern und Rlappen; jedoch findet sich die dreilappigte Rlappe nie in der linken, die zwentheilige in der rechten Kammer; die Leber nie in der Brust statt der Lunge, und diese nie im Unterleibe. Das Gehirn hat eine höchst eigenthümliche, von allen andern abweichende Bildung aus zwen verschiedenen Substanzen: aber seine sonderbaren Eigenheiten sinden sich doch in dem einen Menschen nicht höher oder tieser, nicht mehr rechts oder links, als ben dem andern.

nach arithmetischer Ordnung rangirt. Wurde man also biefer so oft wiederholten Burfel - Erscheinung die Zufälligkeit absprechen: so wurde man es auch in ber Matur ju thun genothigt fenn, wo Dieser Vorfall sich so häufig ereignet. 3. B. bie meisten Schmetterlinge legen 200 bis 400 Eper, beren ausfriechende Raupchen in ber gangen Beftalt, in allen ihren Zeichnungen, Lagen und Umwandlungen benen gang abnlich find, welche ihrer Mutter eigen waren. hier find also 400 bochstzusammengesezte Runstwerke alle sich völlig abn-Sat sich benn bier ber Zufall in seinem Würfel = Wunder von 540 ohne Fehlgriffe gleich 300 Mal wiederholt? Was ist dieß aber gegen die Fische mit ihrem laiche, wo die Nachfommen au Taufenden gezählt werden!

Da man hier im gesunden Menschen Berestande einen unüberwindlichen Widerstand findet: so flüchtet man sich auf die Gegenseite. Sollte man die Zufalls Wildung, sagt man, aufgeben, und dagegen die durch Weisheit veranstaltete Präsormation annehmen wollen: so entgeht man vielleicht noch grössern Schwierigkeiten nicht. Wäre nehmlich ein weiser und mächtiger Geist der Urheber: so müßten gar keine Mißgeburten sen, weil seinem weisen und mächtigen Willen gemäß,

gemäß, alles bervorgeht. Wie läßt es fich aber wohl gebenken, baf Er vor Jahrtausenben ichon eine Miggeburt praformirt habe, Die gar nicht leben, ober nur ein unvollfommenes ober fehr ungluckliches leben führen tann? lagt es fich mohl benfen, bag ber Beifeste mit vollem Willen und Ueberlegung Miggeburten burch feine Macht entfteben lieffe? Beweisen also Miggeburten nicht fcon, bag nicht alle organischen Wefen einen geiftigen Urheber haben, weil ben einem folchen feine einzige Sehlgeburt entfteben follte? nicht ju gebenten, bag bie Entstehung und ber innere und auffere Bau ber Zwittergeschopfe, g. B. bes Maulefels, fehr für bie Entstehung burch gufallige Zusammensehung ber Theile von verschieden. artigen Eltern zu sprechen scheine? 3ch gestebe. baß bie Beantwortung biefer Schwierigfeiten für bas jezige Maas unfrer Renntniffe febr fchmer fen: allein ich mochte vorläufig einen anbern Gas Wenn von einem machtigen erörtern. Beifte lauter volltommene Bebilbe gu ermarten find, und es giebt bod einige menige Ausnahmen (unter 100000 fchwerlich eine); bagegen wenn ber regellofe Bufall ber einzige Urheber fenn follte, Die Fehlgeburten ju 100000 ba fenn mußten, gegen eins ber vollfommenen

nen Bebilbe: wohin fchlagt bie Bage ber Bahrscheinlichkeit aus? - - Unter ber Erwartung dieser Entscheidung liesse sich vorher auch noch erwägen, ob benn alle Miggeburten praformirt fenn mußten? Gin Theil berfelben fann baber erfolgen, bag im Rorper ber Muter entstehende Rrantheiten selbst auf den Eperstock wirfen fonnen (bas feben wir ben Waffersuchten beffelben), und burch sie etwa ein Theilchen im unendlich garten Enchen aufgelost werde: welches, wenn dieses doch noch als lebensfähig befruchtet wird, bem Embryo alsbann fehlen muß. 13) Aber ben einigen folchen Miggeburten bat es bas Unfeben, als wenn wegen ber nun einmal vorhanbenen Abnormitaten folche gang eigne ungewohnliche

<sup>13)</sup> Ober ben dem Durchgange durch die Fallopissche Rohre, oder in die Gebärmutter selbst, tons nen durch heftige innere Bewegungen im ganzen Körper, oder durch aussere, dis zur Mutter selbst fortgepflanzte Gewaltthätigkeiten Eindrücke auf das zarte, nur gallertartige Enchen, Busammenpressungen, Berdiegungen erfolgen, welche die ursprünglich tadellose Bilbung verunstalten; oder zwey zugleich belebte Embryonen können zusammengeprest, und einige unglaublich zarte Gefäschen zerquetscht werden, und hierauf die zerquetschten, wunden Theile in der Berührung an einander wachsen, und so Zwillings-Misgeburten bilden.

liche Vorkehrungen, ober eigne, sonst nicht vorhandene Gefässe, oder besondere abnorme Nichtungen derselben mit Ueberlegung und in der Absicht so angeordnet wären, damit das abnorme Gebilde gänzlich, oder doch wenigstens bis zu einem gewissen Grade fortdauern und sich ausbilden könne. Soll die ganze organische Einrichtung von einem weisen Schöpfer seyn: so wird auch die ganze eigne, nur für diesen Fall passende Einrichtung auch vom Schöpfer herrühren, also präsormirt, oder, wo nicht, durch ein Wunder (nach entstandener Unform) ihm nachgeholsen seyn!

Ich scheue mich nicht, meine Unentschlossenheit der Beantwortungsart einzugestehen. Denn
giebt es einen weisen Schöpfer wurklich (und die Möglichkeit ist doch wenigstens unbestreitbar): so ist der Mensch unvermögend, in einzelnen Fällen immer bestimmt zu sagen, was den höhern Absichten des unbegreislichen Schöpfers angemessen senn könne, oder nicht. Wie indessen, wenn es etwa deshald geschehen ware, um dem Vorurtheile zu entgegnen: die organische Bildung sen ein Produkt der physischen Nothwendigkeit, eine Folge nothwendiger Uttractionen gleichgestalteter oder gleichartiger Utomen, ein Produkt der Erystallisation? — Aber ben der Schwäche und unbefriedigenden Ungultigfeit folder Fragen und Untworten Scheint mir die Losung der schon beruhrten Frage feinem Zweifel ausgesest: vernünftiger, aus Millionen vollkommener Organisationen, die weit über die Nachbildungsfunst ber größten menschlichen Benies find, und bie baber uns folden Bebilden abnlich fcheinen, melde nur von einem weifern und machtigern Beifte. als der menschliche, so bewurft senn konnten, auf einen folden Schopfer zu schliessen, ob wir gleich einige. im Berhaltniffe unendlich wenige Musnahmen angutreffen scheinen; ober ifts vernünfti= ger, wegen einiger Bebilde, Die einer zufälligen Rusammensehung mochten zugeschrieben werben konnen, ob sie gleich immer noch zu ben vorzüglichsten Produkten des Zufalls zu rechnen fenn wurden, ju schliessen, bag auch die Millionen vollkommener Organisationen, die bemjenigen gang unahnlich find, was wir von ber Bilbung bes Zufalls erwarten fonnten, und ben bem Mangel jablloser Miggebilde, die wir vom Zufalle erwarten follten, ift bie Vorstellung, fage ich. bennoch vernünftiger, daß Illes, auch diese Millionen vollkommener Individuen, vom Bufalle gebildet maren? Mit andern Worten frage ich: foll die Regel noch Regel bleiben, ober Die Musnahme jur Regel werben? Dber foll ich mich nicht

nicht mehr bestreben, bie über Laufende fich erftredenbe Regel mir ju erflaren, als einige Gingelheiten mir burch folche Unnahmen begreiflich gu machen, wodurch die Taufende unerflarlich merben ? Coll die Ausnahme bloß gultig fenn: mobin bringe ich bie 1000 regelmässigen Falle? und find mir biefe bas Augenmerf: fo machen mir bie Musnahmen amar Schwierigkeiten; aber wenn ich über fie nicht gang befriedigt werden fann: fo ift es boch vernünftiger, bag ich ben wenigen Einzelnheiten lieber einige Fragen über bas Wie? unbeantwortet laffe, als über Taufende auf eine Urt abzuurtheilen mich anmasse, die unfrer gewohnlichen Denkungsart entgegen ift. Wenn Die Zufälligkeits = Theorie, als Erzeugungsart ber Organisationen, feine binlangliche Befriedigung aeben fann: fo fucht man feine Buflucht in ber Mothwendigkeit. Man ftust fich auf regelmäffige Ernstallgestalten ber Calze und ber Erben; man leitet- diese aus der Urgestalt der Elemente von benden ab, die nach ihrer groffen Bermandtschaft fich anziehen muffen, nach biefer Urgeftalt aber nichts anders, als unter einer gewissen Form fich vereinigen konnen. hier glaubt man eine Dog= lichfeit zu finden, daß eine folche Bilbungsart auch ben den organischen Wesen sich ereignen fonne. Allein die Bildung eines Bier=, oder Sechs=

Sechs, ober Nierundzwanzig - Eds ift boch unendlich viel einfacher, als die Bilbung einer Pflanze ober eines Thiers; und die Zahl ber moglichen Ralle, wo bie erfolgende Form von ber Ernftall= geftalt abweichen fann, ift unendlich viel geringer, als die eines organischen Wesens; und baber fann jene weit eher auch bie ihr eigne Bestalt im Ern-Stallisiren erhalten. Die an sich unveranderliche Gestalt ber Ur : Elemente, 3. B. eines Bergern-Stalls, erlauben feine vielfältige, feste Verbindung berfelben, als nur unter wenigen Formen; bagegen die Pflangen = ober thierischen Fasern eben fo geschickt scheinen, einen Stiel und ein Blat, als eine Blume und ein Fruchtbehaltniß, j. B. einer Aloe; ober ben bem Thiere eine haut, als eine leber, Miere, Milg ober ein Berg zu bilben. Hebrigens findet fich unter ben Salzernstallisatio. nen in der Erfahrung feine Urt der analogischen Bildung, die nur irgend etwas Uehnliches mit bem Baue einer regelmäffigen Pflanze batte; am wenigsten die Fructification, weshalb benbe phyfisch sicht vergleichen laffen. 14) Aber Diefen

<sup>14)</sup> Es giebt auch unmittelbare Erfahrungen, barjuthun, baß jede feimende specifische Pflanze feine Folge einer nothwendigen Aneinanderreihung der Elemente von einer bestimmten Beschaf-

fen bochst merkwurdigen Unterschied unbeachtet gelassen: so konnen, wenn 2 — 3 Elemente nach

Beschaffenheit sey, ober von einer specifischen Mischung, die nur eine Urt ber Bilbung zus laßt, entspringe: sondern allein von der im Saamenkorne schon vorhandenen Bildung ab-hange.

Dren Both Leinsaamen wurben in 6 aleiche Theile getheilt: bren berfelben murben, einer a in Riefelfand, ber zwente b und ber britte c in mit Erbe gefüllte Topfe gefaet, movon c mit Glas bebectt murbe. Die bren übrigen Theile, d e f, murben genau gu Dulver geftoffen, und eben fo, wie bie vorigen, ein Theil in Riefelfand, zwen in Erbe gleichfam gefact, und an bemfelben Tage (am 20sten Man) fammtlich auf einem Plate ber Conne ausgesett. c feimte schon am 24sten, b am 25sten, a am 27sten; fie fuhren fort ju machfen: fie blubeten und bilbeten ben Saamen. Die andern dren alle zeigten nicht die mindefte Spur bom Reime, felbft bis jest (ben zwenten August) nicht.

Wen nun a be in Menge feimten, wuchfen, blühten, de f aber ganz und gar nicht:
fo kann ber lezte Umftand keinesweges irgend
mangelnden Grundbestandtheilen zu solchem
Keimen ze. zuzuschreiben senn; denn diese waren genau dieselben ben benden halften; auch
nicht

nach nothwendigen Gesethen eine Gestalt bilben muffen, dieselben Elemente unter benselben Umftan-

> nicht ber Art ber Erbe; benn biefe murbe vorber burchgefiebt, burcheinander geftochen, und alsbann in die Topfe vertheilt. Auch nicht ber Einwurfung ber Conne ober ber Bitterung: alle Topfe maren biefen gleichen Einfluffen an bemfelben Orte gleichmaffig ausgefest, und wurden mit bemfelben Baffer auf einerlen Urt begoffen. Bas mar nun ber Grund, bag a b c in folcher Menge Leinpflangen gaben (man fann in jedem Topfe auf 720 Pflanzen rechnen: benn 60 leinsaamen = Rorner wagen 10 Gran); de f aber, welche 2160 Pflangen hatten geben follen, auch nicht eine einzige? Alle Umftande find fich vollig gleich (in ben Grundbestandtheilen sowohl, als in ben Theilen, die von auffen bingugeführt merben) und fie find berfelben Mitmurfung ber Ratur [wie man fagt] ausgesegt: nur bag bie in a be Statt gefundene Busammenhangungs. art (bie organische Bilbung) ben d e f gang. lich zerftort ift. Lage ber Grund ber Mangen. Entsichung in ber jufalligen Bilbung; wie fam es benn, daß in a b c 2000 Pflangen entstanben, und nicht blog Pflangen überhaupt, fonbern nur allein beinpflangen? Bufallig unb immer einerlen find bie geradeften Diber. fpruche! Gollte jene burch physische Rothmen-Digfeit erfolgen, indem die Grundbestandtheile

Umständen nicht hochst verschiedene Gestalten bilden, wie z. B. Kieselerde, Wasser und Licht, fowohl

bes leinsamens nur burch ihre Wahlanziehung unter fich allein die Geffalt ber Leinpflanze annehmen tonnen? - - Allein in def maren ja biefelben Grundbeffandtheile und biefelben einwurfenden aufferen Potengen, wie ben a b c: warum bilbeten biefelben, fatt 2000, auch nicht eine einzelne Leinpflange? Auch ber Bilbungs. trieb hilft uns bier nicht aus. Guchen wir ben hierin liegenden Begriff genau zu entwis cteln: fo fchreibt man 1) im genauen und engen Sinne einen Trich nur empfinbenden, bewußten Befen ju, in welchem engern Ginne bie Pflangen jedes Triebes entbehren; uneigent. lich und im weitern Ginne 2) fchreibt man auch wohl jede Unlage gur Beranderung eines Dinges (die nicht bloß von aufferen, auf baffelbe murfenden Rraften entspringt) einem Triebe gu. Co fagt man, die Saamen haben im Fruhjahre einen Trieb zu feimen, bie Knospen aufzubrechen, ber Schwefeltief einen Trieb ju vermittern. - Bilben beift, im eigentlichen actipen Sinne, Theile nach einer gewiffen bestimm. ten Geftalt, bie fie vorher nicht hatten, ordnen. Dief Bilben Schließt also eigentlich 2 Stude 1) eine gewiffe Geffalt im Bewußtfenn vor sich haben; 2) die Fahigkeit, ungeordnete Theile in biefe Geffalt gu bringen. In biefem Sinne fann ein folches Bilben nur manchen Thie.

sowohl eine Sonnenblume, als eine Alcee (h. 16. 20). Aber, sagt man noch, von jedem Theile bes

> Thieren, aber mohl nicht ben Pflangen guges fchrieben werben. Im imeigentlichen, paffiven Sinne nennt man auch Bilben, wenn Rorper (aus mechanischen, ober unveranderlichen phnfifchen Grunden) eine gewiffe Geffalt anneh. men. Go fagt man, ber falifche Salpeter bilbet fich ju bfeitigen, ber natronische ju fubi-Solchergestalt murbe also ichen Ernstallen. Bilbungstrieb und Ernstallifation hier einerlen Dieraus murbe folgen, daß ber Bilfenn. bungstrieb in ber Blatter : Knospe eine folche bestimmte Mischung ber Theile hatte, aus welcher, nach chemischen Gefeten, nur eine Zweig. Ernstallisation erfolgt, in der Bluthen- Rnospe eine Bluthen . Ernstallisation (und in der legten waren, gegen alle chemische Unalogie, jugleich alle Mflangen . Ernftallifations . Arten fchloffen, weil aus ber Bluthe reife Saamen erfolgen, in welchen alle Pflanzentheile liegen). Allein, die chemischen Berlegungen zeigen uns in allen Pflanzentheilen nur biefelbe Grundmis fchung, nur etwas mehr ober weniger berfelben Grundbestandtheile enthaltenb. Wie find wir alfo chemisch befugt, aus biefer verschiebenen Proportion ben himmelweiten Unterschied eines Zweiges und einer Blume mit Caamen, allein aus mechanisch = nothwendiger Ernstallisation abjuleiten? - Aber wenn wir auch min ben Bildungs:

vend andere Bewegungen, immer Theilchen abgerissen,

> Bilbungstrieb unanalifirt und in feiner unbeffimmten Bebeutung annehmen wollen: fo gewinnen wir auch wohl alsbann nicht baburch. Denn mare im Leinfaamen feine praformirte Unlage jur Leinpflange, fonbern in je nem . etwa 10 Atomen ober Theilgange, wovon bas eine mit bem (hamabryadischen) Bilbungstriebe fur bie Burgel, ein anbres mit bem bes Stammes, ein brittes mit bem ber Blatter, ein viertes mit bem ber Blumen, ein funftes mit bem ber Gaamen u. f. m. verfeben maren: fo tonnte ja bie Leinpflange eben fo gut nach bem Berreiben entfteben, als ben bem gangen Saamen; benn es waren im Berriebenen gerade eben fo viele, mit bem Bilbungstriebe verfehene Utomen ba, als im gangen, nur baß fie vereinzelt maren. Die neben einander liegenden zotaufend Atomen follten ia, ben biefer Voraussetzung, eben so gut 2000 Leinpflanzen bilden, als die cobarirenden! Collten burch bas Berftoffen bie Atomen ihrer Bilbungefraft beraubt worden fenn: fo murbe bas baraus folgen, bag biefe Bilbung nicht von einer, einigen Theilen inharirenden Rraft, fonbern nur bon einer gemiffen Struftur berfelben abhienge; benn nur auf biefe, nicht auf bie Rraft, fann bas Reiben ober Berfroffen wurten. Wollte man aber bingegen bamit fich belfen,

geriffen, welche nun in ber Blutmaffe gufam-

belfen, baf im Saamenforne allerbinge einige porgebilbete Unlage jur Leinpflange fen, aber nur im Roben, und gleichsam nur ffiggirt, bie endliche und feinere Ausbilbung ber Pflange beruhe aber auf dem eigenthumlichen Bilbungs. triebe ber Saamen : Atomen: fo murbe, wenn iene Stigte gu roh und nicht charafteriftisch mare, zuviel bem Bufalle überlaffen, ber boch ben ben Ernbten aus Saamen (aus 2 Millionen Rornern immer biefelben bom Saamen persprochenen Pflangen) burchaus nicht Statt findet; ober, ware bie Unlage in ben Sauptgugen charafteriftifch, nur bag bie Ausbildung fehlte: fo murbe bas Begreiflichwerben biefer Ausbildungsart noch wenig erleichtert, und Die Schwierigfeit ber Ibee von einer Prafor. mation einer charafteriftifchen Stigge nur burch bren Generationen, im erften Saamenforne, nicht viel von ber einer vollkommenen Borbilbung vermindert fenn. Das Aufgeben von 2000 Pflangen aus 11 loth Saamen, und bas durchaus unterbleibende Aufgehen auch nur einer einzigen Pflanze aus eben fo viel gerftoffenem Saamen, ift eine factifche Biberlegung, theils bes Borgebens, Die Aflangen entftunben aus bem Caamen burch Bufall, weil bas mausbleibliche Ginerlen bes Zufalls absoluter Gegenfas ift; theils ber Erflarung ber Pfiangen . Entftebung aus eimengemengt, fich als homogen vereinigen, und

ner absoluten, und nur einzigen Gestfaltungsart, die aus so beschaffenen und so gemischten Atomen entstehen muß (oder aus einer Art der Ernstallisation, \*) weil auch in dem zerstoffenen Saamen eben dieselben Bestandtheile in Qualität und Quantität vorhanden sind, als im unverlezten; jener daher auch eben so würken musse, als dieser. Da nun also der einzige Grund dieser so unendlich verschiedenen Erscheinung nur allein in dem gestöreten Baue des Saamens liegt: so muß in diesem präsormirien \*\*) Baue der Grund der Gleichsörmigkeit mit der Mutterpflanze zu suchen seyn.

<sup>\*)</sup> Ich mag ben beftgebildeten kalischen Salpeter auf bas gelindefte in Wasser auflösen, oder seine schöne ften Erpftallen in das feinste Pulver zerstoffen has ben: er wird mir tvieder die schönften Erpstallen, ben richtig beobachteten Erpstallisations. Regeln ges ben. Ich bilde mir immer einerlen Erpstallen vom phosphorsauren Bleve: ich mag die schon gebildet gewesenen Erpstallen unverlezt vor dem Löthrohre schmelzen, oder jene, zerstossen, zum Schnelzen brins gen. Analogisch also, wenn die Pflanzen Erpstallts sationen waren: so wurde dasselbe Produkt aus denselben Bestandtheilen erfolgen, der Saame mochste zerstossen sen oder nicht.

<sup>31)</sup> In dem gang reifen Saamen muß man also eine gewisse specifiche Zusammenordnung der Theile (Praesormatio) eingestehen, weil nur das Zerstor ren dieser Ordnung die einzige Ursache der ausbleie benden

fo ein Ganzes bilden können 25). Aber wenn wir die daben vorkommende Unbegreislichkeit übersehen und zugeben wollten, es möchte immer ein solches Herz aus mehrern kleinen, nach physi-

15) Die abgerissenen Theilchen bes Herzens z. B. ziehen sich an, und so wird dadurch ein Herzussammengesezt, die Lebertheilchen vereinigen sich zu einer Leber u. s. w. Aber diese abgerissenen Theilchen sind entweder ganz einsach und einartig gebildet, z. B. das eine ist aus dem Herzen selbst, ein andres aus dem Herzedhre, ein andres aus dem Herzedhre, ein andres aus dem Kerzedhre, ein andres a

benden Pflangchen ift. Allein geschahe die fe Bors berbildung erft durch bie Berbindung bes (mittelft Des Griffels in Die Unlage (rudimenta) bes Saamens geführten) Saamenftaubes? ober war fie fchon in eben gebachten Anlagen? Mein biefe find vor ber Befruchtung fo flein, bes hingufoms menden Saamenftaubes ift fo wenig, und er ift fo fein: es ift burchaus fein Raum in jenen Unlas gen, bag Gabrunges ober Anfegunge : Berfuche jur beften Form (wie ben Ernftallisationen) Statt bas ben tonnten. Es fcheint alfo gar nicht glaublich. baf in jenen Theilchen burchaus gar feine fpecifis fche Unlage gewesen fenn follte, fondern fich erft ex indigesta mole, mittelft bes Saamenftaubes (ber auch feine praformirte Pflange enthielt) fpecis fifch fo jufammengefest haben follte. Alfo in ben rudimentis jum Gaamen Scheint bas praformirte Pflanichen feinen Gis ju baben.

physischen, mechanischen, nothwendigen Anziehungsgesessen sich gebildet haben; welche nothwendige

Borftellungsart ber alteften atheiftischen Philofophen, biefe fleinen abgeriffenen Theilchen, 1. B. vom Berg, nichts anbers fint, als fleine Bergen, bie von ben Augen nichts anbers, als Meuglein u. f. m., und bag biefe fleinen Bergchen und Meuglein fich in ber Folge gu einem groffern Bergen, ju einem gewohnlichen Auge jufammenfegen. Aber biefe legte Bors fellungsart ift, ben etwas genauerer leberles gung, gang ungebenflich. Denn 1) biefe abges riffenen Theilchen muffen unendlich flein fenn. bamit fie von ben einfaugenben Gefaffen auf. genommen und in die Blutmaffe gebracht merben tonnen; aber follten 2) biefe Theile auch herichen fo fenn, bag fie in ihrer Struktur bem herzen gleich maren: fo mußte fich jugleich in einem Augenblicke die gange innere Klache bes Bergens gang ausgeschalet baben (um bem Bergen gleich ju fenn), und biefe gleichzeitig ausgeschälte herzoberflächliche Saut mußte fich in bemfelben Augenblicke in einen unenblich fleinen Utom (ohne veranberten Bau) jusammenziehen, bamit er von ben einsaugen. ben Gefäffen aufgenommen werben tonne. Ber fann fich bieß füglich vorstellen? Wie iffs aber 3) moglich, bag aus biefen herzchen ober Meuglein eine Busammensetung nur eines groffen Bergens ic. merbe, j. B. bag bie Theilchen

wendige Kraft bestimmt den Ort des gebildeten Herzens innerhalb der linken Seite der Brust? welche Kraft theilt die Aeuglein = Menge in zwei gleich grosse Massen, von welcher jede in einer Höhle der Stirn ihren Plaß nie versehlt, sich schief durch den Sehe=Nerven anhängt, mit ihren eigenthumlichen Muskeln sich vereinigt?

Wir finden also, wie aus allem diesem erhellet, alles in der Natur eben so eingerichtet,
als wir es, nach besten Einsichten, erwarten
würden, wenn es von einem würksamen, mäch=
tigen Geiste würklich angeordnet wäre; wir sin=
den diese Einrichtungen nicht ähnlich benen,
welche wir zu erwarten hätten, wenn Alles vom
Zufalle bearbeitet war. Wo die Thatsachen
hinwei-

ber rechten Herzkammer bes Herzchens a mit benen ber rechten Herzkammer von b, ber linfen von a mit ber linfen von b, ber rechten Herzklappe von a mit ber rechten von b sich vereinigen; ober die Hornhäute der Augen a b c d mit benen von e f g, ihre Regenbogenhäute nur mit den andern Regenbogenhäuten, die Anzahl der einzelnen Pupillen zu einer grossen Pupille sich vereinigen! Da müßten ja die vielen Herzchen in dem Augenblicke, daß aus ihnen ein grosses werden sollte, sich von selbst in die einzelnen Theilganzen zersties ben und sogleich wieder zusammensegen.

binweisen, ba ift bas objective A, wenn wir nach uns unbekannten Urfachen von x forfchen: fo vergleichen wir x mit folchen uns befannten Dingen y, welche x am abnlichften fint. Rennen wir die Urfachen von y: fo schlieffen wir, baß weil y bem x abnlich ift, biefes auch eine abnliche Urfache habe. Mun aber ift es eine Thatfache, baß es Matur = Runftwerke giebt, wenn mir anbers über Runftwerfe urtheilen fonnen: es ift Thatfache, baß bie menfchlichen Runftwerfe einen Runftler erforbern, und zwar einen um fo viel groffern, als jene vollkommner find. Thatfache. bag die organischen Runftwerke die vollkommenften menschlichen unermeglich übertreffen (benn biefe find nur fehr unvollkommene Ropien von Also folgern wir nach jenen Thatsachen. gang einfach, nach menschlicher Beife, baf jene weit vollkommnere organischen Runftwerke auch einen, allen menschlichen Runftverftand weit übertreffenben Runftler erforbern.

Wer dieß verwerfen will, hat zur Unterstüstung des Gegensaßes nichts, als nackte Möglichsteiten (es könnten wohl organische Gebilde durch zufällige Zusammensehungen entstehen; sie könnsten dadurch wohl die Fähigkeiten erhalten haben, sich fortzupflanzen; es könnten sich deßhalb keine Chimaren vor unsern Augen bilden, weil der Zusallen.

Dig and Google

fall fich jur Ordnung gewöhnt haben fonnte; weil Die Matur zu neuen Erzeugungen zu alt fenn fonnte; oder es fonnte wohl auch eine physi-Sche Nothwendigkeit aus ber Ungiehung der Urformen zu gewissen Gestalten, die Bildung organischer Wefen bewurft haben); welche Moglichfeiten, in Rabireichen andern, wenig glaublichen Möglichfeis ten wieder ihre Unterstüßung finden follten. bleiben daher ben dem Schluffe: weil Eines objectiv mahr ift, "weil ein versiändiger Urheber ber Welt "ober ein verstandloser" da senn muß, für ben erften Thatfachen fich anführen laffen, welche benen abnlich find, die wir von einem verstandigen Urbeber erwarten muffen; in Rucfficht bes Begenfates aber wir alles gang unabilich bem finden, was wir von bloffen Zufalls . Versuchen zu erwarten haben murben (fo wie beren ganges Cenn auf bloffe Möglichkeiten gegrundet ift): so ergiebt sich Die überwiegende Wahrscheinlichkeit, nach welcher wir ichlieffen muffen: es ift ein vernunftiger Urbeber ber Matur; sie fann nicht burch ben Bufall entstanden senn. Sollten biefe Ginreden, und nicht ber obige Schluß gelten: fo mußte ber umgefehrte Sas Statt finden: Bas ber bochfte menschliche Runftgeift durch feinen leitenden, viel bewurfenben, aber boch nicht unbeschränften Berftand niemals zu vollbringen vermag; das erfolgt immer,

ganz ohne allen ordnenden Verstand, durch regellose, unbestimmte Anhängung sich zufällig begegnender Theilchen; mit andern Worten: Was niemals erfolgen kann wegen nicht vollständig zureichender Gründe (was kein menschlicher Künstler
wegen mangelnden Kunstgeistes zu bilden vermag),
das erfolgt immer ohne allen Grund (d. i. es sehlen nicht nur, wie dort, die vollständig zureichenden Gründe, welche A 16) [die organischen Kunstwerke dem kunstsunigen Menschen]
unmöglich machen, sondern es sehlen alle, selbst
jene unvollständig zureichenden Gründe, und doch
wird es würklich; aber dieß ist ein Widerspruch
gegen

<sup>16)</sup> Noch fürser: bas A (= a...z) welches als α (= a...r - s...z) nicht erfolgt, weil ihm fehlt s...z, soll erfolgen, ob dem β (= ab - c...z) gleich ausser dem s...z (das fein Werden schon verhindert) noch mangelt c...r. Oder: α (= a...r - s...z) tann nicht A werden, weil ihm fehlt s...z; dagegen tonne β doch = A (= a...z) werden, ob es gleich nur = ab - c...z. Oder A (= a...z) ist > α (a...r - s...z), und α > β (= ab - c...z); tonnte nun β werden = A: so ware β > α, das doch < α. Oder β (= ab - c...z):α(= a...r - sz):: o:c...r, und doch soll O > c...r, so O, = A (a...z).

gegen bas Wefen, unferer Bernunft, bie nur nach Grunden benft und urtheilt.

Ben diefen Umftanden muß es,uns febr einleuchtend fenn, bag die erfte Joee, ben Bufall als Werkmeister anscheinenber, bochft ausgezeichneter Meisterftuce eber anzunehmen, als einen vernunftigen Beift, nicht zuerft im Berftanbe entsprungen fenn tonne; und ben fubler Ueberlegung laßt fich faum begreifen, wie man auf einen folchen Bedanfen habe verfallen fonnen; benn ba ben uns Deifterwerke nur burch Meister allein bargeftellt merben fonnen, und um fo groffer jene find, um fo viel vorzüglicher biefe fenn muffen (inbem felbft fleine Runftler jene groffern Urbeiten nicht gu Stande ju bringen vermogen): fo ift ein gegenfeitiger Schluß etwas gang Ercentrisches, nicht in ber Sache felbft Liegendes, und gegen alle Unalogieen. Denn bag ber angenommene Urheber ber Matur ein nicht fichtbares Befen, ein Beift fen, andert im Wefentlichen nichts, ift um nichts befrembenber, erforbert feine ftarferen Grunde gur Ueberzeugung, ober ju bem Furmabrhalten jener Behauptung, als wenn wir von Raphaels, Correggio's, Titian's, Ruben's Berten mit Sicherheit auf ein weit grofferes mahleriiches Benie ichlieffen, als wir jest haben; von jenen Werken auf einen unsichtbaren Beift ichlieffen, fen, ben mir nirgends um uns herum finden fonnen, von bem wir boch aber ficher find : ,,er mar irgend wo einmal, ober er ift es noch jegt." Mus bem unverblenbeten Verftande mar baher bie 3bee nicht entstanden, Die organischen Befen fenen feine Runftwerke zu nennen, ob fie gleich Alles, bem wir biefen Damen geben, unendlich übertreffen; noch weniger aber biefe 3bee: Die, alle menschlichen hochften Runftgeiftes - Producte unermeglich übertreffenden. Werke segen nicht etwa durch ein geistiges Wefen geformt, welches auch nur ben niedrigften Grad menschlicher Sabigfeiten befigt, fonbern fogar burch ein chimarifches Etwas entftanben, bas nicht fur fich besteht, bas gar fein Bewußtsenn, folglich feine Ueberlegung beffen, was jest zu thun ift, ober noch geschehen foll, befigt; furg ftatt beffen allein burch Busammenja. gung herumichwebender Elemente vermittelft bes regellofen Sturmwinds; ober burch Bebilbe aus bem zwecklos gabrenden Thone. Diefe, aus bem menfchlichen ungetrübten Berftanbe nicht entfprungene 3dee fann nur ihren erften Urfprung aus aufgeregten Leidenschaften haben, Die gezügelt zu merben verfchmabeten, folche Bugel aber aus ber Uebergeugung von einem geiftigen Urheber ber Datur au befommen fürchteten, und baber alles bervorfuchten, um biefer Ueberzeugung aus bem Bege

ju gehen. 17) Wer gern ben vorherrschenden Affecten burch Vorspiegelung getäuscht senn und Vorswände sinden will, gegen der Wahrheit Sonnensschein die Augen zu verschliesen, der sindet bende genug (wie die gemeine Ersahrung vom menschlichen Handeln lehrt). Die keidenschaft fragt nicht nach dem innern Gewichte der Gründe; vielmehr sucht sie sich und Andre zu bereden: daß jener Schwache durch ihre Menge und die Wärme erssezt werde, womit sie die wahrgewünschten Säße zu vertheidigen sich bestrebt.

reichen Wiße zuerst erzeugten Weltbau. Systeme können unter besondern Umständen ben einem nur Wahrheit suchenden Denker Eingang sinden, ohne daß das herz einen vorgefaßten Untheil an dessen Unnahme hat. Fern sen es also, unter obige Categorie jeden Vertheibiger jener System we zu bringen, die besonders mit einer eigenen Wohlredenheit vorgetragen, ein täuschendes Licht um sich verbreiten können; mir schien nur die erste Erscheinung jener Systeme einen solschen Ursprung zu haben.

## IV.

Kann, wenn absolut objective Gewißheit fehlt, die menschlich objective eis nen sichern und beruhigenden Grund für ächte Religiosität geben? Was ist die Stimme vom Göttlichen in Uns?

Es wurde mich febr aluctlich machen, wenn es mir gelungen fenn follte, ben Berftand meiner aufmertfamen Lefer von bem Cage ju übergeus gen, und ihr Berg bafur ju ermarmen, bag ein unendlicher Beift ber Urheber ber Belt fen. Inniger fonnte feine Freude, aroffer fein Gewinn fur mich fenn, ba ich bies. feits des Grabhugels feine bier noch ju befriebigende Bunfche mehr habe. Aber vielleicht mochte in tief fublenden Gemuthern bie Beforgniß erwachen, baß, wenn es feine boberen Beweisgrunde fur Gottes Dafenn gabe, als subjectiv zureichenbe, die folglich nicht transcenbental apodictifch, also nur menschlich gewiß maren, ein religiofes Gemuth fich baben nicht beruberuhigen könne! "Dieß Gemuth wolle ja das "unbeschränkte Vertrauen auf Gott seßen; es "wolle sich ganz und gar Gott und seinem Wilz", len ergeben, und ihm allein huldigen! 1) Was "ihm die völlige Gewißheit dieser Grundsäße "raube, greiffe die Religiosität in ihrer Wurzel "an, und arbeite dem Indisserntismus gleichz, sam in die Hände." Diese Vesorgniß ist von zu grosser Wichtigkeit, und nicht ohne einigen Unschein gegründer zu sehn, als daß sie nicht einer genauern Untersuchung bedürfen sollte.

Ist benn bem religiosen Gemuthe seine Gewisheit — die menschlich erreichbare, moralische Gewißheit — geraubt, verlieren seine Gesinnungen ihre. Haltung, wenn es seine Ueberzeugung nicht für objectiv- apodictisch, wenn

es

<sup>1)</sup> Wie ware bieß möglich (benkt man vielleicht), wenn die Gottheit nur ein Wahrscheinlichkeits. Segenstand ware? Allein man erwäge, daß in meiner ganzen Schrift Alles wahrscheinlich genannt wird, sobald es nicht apodictisch gewiß ist, und daß, in so fern, die moralische Gewißheit boch nur als wahrscheinlich anzusehen ware. Platner sagt jedoch (a. a. D. S. 284): "Der größere und wichtigere Theil der menschlichen Begriffe und Urtheile beruhet blos auf Wahrscheinlichkeiten."

es fie, im transcendentalen ftrengen Sinne, nut für überwiegend mahrscheinlich halten fonnte? Ich mochte bagegen vorläufig fragen: ob wir bie mindeste Unruhe über Die Ungewißheit fublen, ob bie Welt, ob wir felbst wurklich ba find ? Und boch hat unfere Ueberzeugung feine andere Gewißheit bafur, als auch bie, bas Dafenn Bottes erweisende, die moralische! -Mehr Gewißheit zu fordern, als die menschliche Bestimmung erlaubt, ift blos eine ftolge, vernunftwidrige Forderung der Aufflarungs . Berbilbung! Denn die Beschaffenheit unsers Be-Schlechts verstattet gar feine unmittelbare objective Renntnig, und wir fonnen gar feinen Begenftand unmittelbar, alfo feinen eigentlich objectiv erkennen, Die Mittel, woburch wir auffere Dinge fennen lernen, find unfere Ginne und beren Wirfungen auf bas Seelen . Organ, in Bemagheit unferer mitwurfenden Denf. Grundgefege. Da wir nun nicht objectiv gewiß fenn tonnen, baf unfere Ginne uns gang angemeffene Renntniffe von ben Begenftanden geben, wir auch eben fo menig gewiß find, ob unfre Dentgefege einstimmig mit ben abfoluten Dentgefegen jeber vernunftigen Beiftesart finb; fo erkennen und fuhlen wir zwar mohl, wie wir nach unfern Sinnen, unferm Geelen Drgan und

und unfern Dentgefegen uns bie Dinge vorftel. Ien muffen; wir wiffen aber nicht, wie weit unfre Vorstellungen biefen Dingen an fich abnlich find, und ob alle Beifter fie fich fo vorftellen muffen? Die bochfte Bewißheit unfrer Renntniffe ift also nur, bag fie menichlich objectio fen, b. i. bag wir uns bie Dinge fo vorftellen, wie alle Menichen (mit gefunden Ginnen ic.) fie fich vorstellen. Da biefe Bewiff. heit nur auf ben gemeinschaftlichen Bebingungen ber Menschheit beruhet; fo ergiebt fich. bag wir in biefer Rucficht nichts unmittelbar apodictifch wiffen. Wenn aber im ftrengften Sinne alles apobictifch Unerweisliche eben beghalb nur mahrscheinlich, folglich beffen Begentheil an fich bentbar ift; fo beruht, nach Diefem ftrengen Ginne, unfer gesammtes Denfen auf Babricheinlichkeiten, wenn wir unter Diese auch die moralische Bewißheit rechnen mollen. Inbeffen, ba man im gewöhnlichen leben ben Ausbrud Bahr icheinlichfeit ?) nicht in

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich ift ber Satz, ber zwar keinen unabanderlichen Grad der Stärke hat, aber doch einen höhern, als sein compadictorischer Gegensats (Platner a. a. D. §. 634). Die Ueberzeugung ber Wahrscheinlichkeit ist da, wenn ber Verstand jenes Uebergewicht einsieht.

in seinem ursprünglichen edleren Wortsinne zu gebrauchen, sondern nur auf die geringsten Graste de derselben anzuwenden pflegt, so ist's, zur Ausschliessung von Mißdeutungen und NebensIdeen, zweckmässiger, dem hochsten Grade unserer Kenntnisse, eine menschlich objective oder moralische Gewißheit zuzueignen.

Bielleicht mare es beffer gemefen, menn ber Unterschied zwischen bemabfolut Dbiectiven (b. i. ben Dingen an fid) und bem menfchlich Objectiven (b. i. wie wir fie uns vorzustellen vermogen) in die Philosophie nicht eingeführt mare, ba wir von jenen nichts wissen, als baß sie anders senn mogen, als mas. wir bavon miffen, Auf alle Falle aber fcheint bas anmaffende Berlangen, nach apotictifcher Bewißheit von irgend Etwas, nur grundlofer Stolz auf ben Umfang unferer Ginfichten, moburch wir über bie Grengen unferer Ratur binaus fortichreiten wollen. Es find Titanen = Berfuche, ben Simmet erfturmen, ober gleich bem Rearus, uns bis babin erheben zu wollen. Wenn wir nach apobictifcher (uber unfere Bernunftsphare fich hinaus erstreckender) Bewifiheit verlangen: fo fonnten wir mit eben bem Rechte verlangen, Erzengel ju merben! Wenn unfer, burch

burch Vernunft von solchem Fluge zurückgewies sener Geist nicht weiter gelangen kann, als bis zu menschlich objectiver Gewißheit: so ist, was so der Menschheit erreichbar ist, für uns als ganz gewiß anzunchmen, ohne weiter zu grüs beln, wie es absolut objectiv, wohl anders senn möge, 3) und solche Gewißheit kann für den Menschen nur Richtschnur senn. 4)

Schwerlich murbe bieß anmassende Werlangen nach apodictischer Gewißheit (welche wir so selten geniessen, und im gewöhnlichen leben fast gar nicht vermissen,) in unserm

<sup>3)</sup> Ware bas Ding an sich ganz anders, als unfre Vorstellung von ihm; so entsprängen diefelben nicht aus der Natur des Dinges und
unfrer Vernunft selbst; und so wäre sie uns
von einem übermächtigen Wesen so gegeben,
dem wir also Folge leisten müßten. Dieß
Zweiseln an der Correspondenz unserer Vorstellungen mit dem Dinge an sich, sept also die
Annahme eines höhern übermenschlichen Wesens voraus.

<sup>4)</sup> Also nur aus dem Gesichtspuncte, daß man von absoluter, der Menschheit unerreichbarer Gewißheit redet, ist und nichts apolictisch gewiß, und in sofern nur transcendental wahrschein-lich, so sehr es auch für uns, in unserer Sphare, völlig gewiß senn muß.

ferm Gemuthe entftanden fenn, wenn wir jene nicht ben andern Cachen ju befigen glaubten, und une baber nach ihr, auch in ber wichtigften Ungelegenheit, febnten. Dabin rechnen-wir nemlich bie mathematische Gewißbeit. Die Beweise, welche uns die ftrenge Deffunft giebt, find unwiderstehlich, weil bas Wegentheil berfelben an fich unmöglich ift. Dennoch fie unbedingt apodictifch zu nennen, ift eine Taufcung, weil man alsbann bie Bedingung nicht beachtet, die urfprunglich ben ihren Demonftra. tionen jum Grunde liegt. Wenn man etwas ausmeffen will, muß vorher biefer Begenftand. gegeben fenn (f. oben G. 57.); entweder wurt. lich, ober als ein conventionelles Gedanfenbild, ohne reelle Burtlichfeit. Dan nehme bieg gegebene Bedankenbild, bas jugeftandene Poffue lat, biefe Bebingung, gan; jurud, fo findet feine mathematische Demonstration ftatt. 3ft gar nichts Begebenes vorhanden: fo fann auch nichts (Enlinder, Ellipfe, Parabel ic.) ausgemeffen, oder ihre Berhaltniffe bestimmt merben. Mus diesem Besichtspuncte erscheint bie ftrengfte Demonstration, an sich boch bedingt. Daber tonnte man in metaphysischen Untersuchungen oft einer abnlichen Bewißheit fich erfreuen, wenn man von einer jugestandenen Bebingung

ausgehen durfte. (S. oben S. 59.). In sich haben wir also nirgends, selbst nicht in der Mathematik, eine unbedingt objective Gewißbeit. Wir vermissen dieselbe auch nicht als Bedürfniß zu unser Ruhe, zu unserm Glück in allen übrigen Fällen unser Erkenntnisse, in und finden uns durch andre Arten von Gewißsheit befriedigt. Diese volle, obgleich nicht aposicissche Ueberzeugung erfolgt ben uns daser, daß

Digitied by Google

<sup>5)</sup> Sesteht man zu: "wenn Etwas ist, so muß auch ein selbstständiges Wesen senn, und dies ses muß den alleinigen und völligen Grund aller seiner Eigenschaften in sich selbst haben:" so folgt es, daß jede Eigenschaft des selbstständigen Wesens unendlich senn, ja daß es alle zugleich mögliche Vollkommenheit in sich vereinigen musse. (S. die Unendlichkeit des Weltschöpfers z. S. 29 ff.)

<sup>6) 3.</sup> B. Necht anerkannte Banknoten von London und hamburg nehme ich mit größter Ruhe und Sicherheit an, ob ich gleich jene Städte und ihre Banken durchaus und unmittelbar nicht kenne. — Mein Freund verläßt einen glanzenden Posten, und zieht, grösserer Aussichten wegen, mit Frau und Kindern in ein fremdes Land, ohne irgend dasselbe, noch dessen Regenten und seine Rathe im mindesten persönlich zu kennen; und Riemand tadelt ihn deshalb allein.

daß wir alle Beweise haben, die wir nach ber tage ber Sachen haben konnen, wenn uns gleich an sich noch Einiges abgeht, um apodictische Gewißheit zu haben. Doch dieß erfordert eine weitere Erörterung.

Wenn eine Vorstellung einen so unabanberlichen Grad ber Starfe bat, bag es bet Seele unmöglich ift, fich die vorgestellte Sache anders (b. i. unter andern Merfmalen und Betbaltniffen) ju benfen: fo nennen wir biefe innige einfache Empfindung die Ueberzeugung oder Bewifibeit von ber Cache. (C. Platner a. a. D. C. 296.). Jene Unabanderlichfeit fann entweder blos eine Folge der erlangten Starte bes Befuhls allein fenn (Uebergeugung des Befühls, wie ben Enthufiaften, Bahnfinni. gen ic.); ober fie ift Uebergeugung bet Wernunft, ben welcher wir hier fteben bleis ben wollen. Ift ber Grab ber Starte, ben Ueberzeugung ber Bernunft, unabanderlich: fo fann Diefe Unabanderlichfeit nur baber rubren, baß fein neues Merkmal zu ben vorigen binaufommen fann; benn fonnte noch etwas Neues binjugefügt merben : fo mare jener Grab ja nicht unabanderlich. Wenn fein Merkmal mehr bingutommen tann : fo ift entweber tein folthes,

ches, an fich, mehr vorhanden (apodictifche Bewißbeit) ober es ift unter ben Umftanben boch mir unmöglich, es ju erhalten (hypothetifche Bewißbeit). In benben Rallen ift aber ber Grab ber Starte ber Ueberzeugung für mich unveranderlich, indem nichts Meues bingutommen fann; und in fofern ift bie lette Art ber Bewigheit mir eben fo vollige Bewiffbeit, als bie apobictische (Platner 6. 936.). Co ift j. B. bie Ueberzeugung, bag ein Drened von gleicher Grundflache und Sohe Die Balfte bes Quabrats ift; ober baf bie Winfel in einem Dreneck zwen rechten Winfeln gleich find, apobictisch, weil fein Merkmal, fein Grund weiter vorhanden ift, Die Sache ju ermeifen, als Brunde ichon bafur gegeben find. Bom Dafenn ber Stabte Petersburg und 2Bas. bington, ober bes Prafibenten Mabbifon, babe ich alle Beweise, die ich von einer bistorifchen Sache nur forbern fann; in biefem Berbaltniffe ift ber Grab ber Borftellung für mich unabanderlich. Indeffen geht ihr boch ein Mertmal ab, bag jur Wollstandigfeit bes Beweises vom Dasenn (ju apobictischer Gewißheit) gebort, b. i. bie finnliche Renntniß jener Begenftanbe, ohne welche bas Begentheil an fich benkbar ift; aber mir ifts jest unmöglich, bortbin

bin ju reifen. Daber ift ber febr bebeutenbe Grab ber Starte ber gefaßten Borftellung von jenen Begenstanden fur mich unabanderlich, und also ift Ueberzeugung ober Bewißheit von benfelben ba: benn alle Thatfachen, bie mir gu erhalten moglich find (mehr ju verlangen, als bas unter ben Umftanden Mögliche, ift vernunftwibrig), reben fur bas Dafenn ber Sache, und feine bagegen. Bu entscheiben wiber eine Sache, obgleich alle erreichbaren Brunde für Dieselben find, liegt nicht innerhalb ber Matur ber Bernunft, bie nur nach Grunden verfabrt. Gine folde Entscheibung ift ihrer Datur entgegen, und baber nicht moralisch: benn moralisch handeln beift ber mabren Matur gemaß handeln. Die Ueberzeugung alfo. wo ber Brad ber Starte ber Borftellung burch neue Grunde noch mehr zu erhoben, mir bypothetisch unmöglich ift, nennt man bie moralifche Gewißheit, weil bort noch ungewiß ju bleiben, ohne Gegengrunde ber Vernunft widernaturlich, also nicht moralisch mare. Daß Alexander, Scipio und Cafar gelebt baben, ift mir moralisch gewiß, ba ich alle Beweise von ihrem leben und handeln habe: nur baß ich nicht gleichzeitiger Zuschauer mar. Co hat bas Dafenn Gottes für mich moralische N GewißBewifibeit: benn bie Ginrichtung ber organischen Wefen ift, fur mich, gang fo beschaffen, wie fie fenn murbe, wenn jene von einem übermenfch= lichen weisen und machtigen Beifte fo geordnet mare. 7) Cbenfalls ift es unverfennbar, baß feine menschliche Vernunft, noch Runft die Drganismen in ber Nachbilbung zu erreichen vermag, - und biefe hieraus entspringende Ueberseugung ift von ber Urt, baß fie, ihrer Matur nach, burch feine vernunftige Grunde noch verfarft ober veranbert werben fann. Dur viefen boben Beift unmittelbar, ober boch ibn murten ju feben, ift bem menfchlichen Beifte burchaus unmöglich. Daber fonnte Jener, wenn Er feines Dafenns Runde uns geben wollte, uns nicht naber, nicht vollkommener fein Dafenn offenbaren, als nur mittelbar, als nur burch feine, an Weisheit und Macht übermenfchliche, Berte. Will man bennoch biefen Beweisen - ber abgehenden (unmöglichen) Bebingung wegen - boch die Möglichfeit entgegensegen, ob denn boch wohl bieß Alles nicht To

<sup>7)</sup> Gleichmäffig ift alles, was ich von Mabbifon erfahre, so, als es senn wurde, wenn er wurt- lich Prasident ware; nur sehe ich ihn nicht als solchen handeln.

fo gufammengeronnen, ober gufammengewebet, und durch irgend unbekannte vernunftlofe Rrafte fo geworben fenn fonne, bag es fur uns ben Unschein von Gebilden habe, Die burch Beisheit geordnet maren: fo fann man bie mogliche Bedenfbarkeit bievon an fich gwar einraumen: allein wie wird bie Vernunft hieruber urtheilen, welche einen ber Salle - verninfti. ger Welturheber, ober vernunftlofer - burde aus als objective Bahrheit ju benten, mablen muß? Die Bahl ber unummunbenen Bernunft findet gar ju viele tief eindringende Grunbe fur ben einen Fall, und einige bloffe gegenfeitige Möglichkeiten fur ben anbern, um in ber Bahl innerhalb ihrer Grenzen zu fchmanfen. 8) Diefe, burch biefe Brunde, burch biefe Heberzeugungsart gebildete Borftellung ift alfo bie bes vernünftigen Welturhebers, und ben bem Borte Gott ftellet jene Ibee nach ihrer Unveranderlichkeit sich uns vollendet bar. Das beabsichtigte Resultat aller unferer Untersuchun-Ma gen

<sup>8)</sup> Jene verhalten sich zur theistischen Erklarung, wie zu ber ganzen Summe der Gründe der höchsten moralischen Gewißheit, der einzige nichts geltende, der apodictischen Gewißheit abgehende Fall der blossen Möglichkeit. Platener a. a. D. S. 568.

gen ift bie geprufte Bestimmung einer Borftellung, eines Bedankenbildes. In ber gebeimften Werfftatte bes menschlichen Beiftes befinben fich biefe, von ber Bernunft genehmigten Bedankenbilder, und find, fobald fie unabanberlich find, gleichen Gehalts und Berths mit einander: bie Brunde, bie bieg Resultat gaben, mogen entspringen, woher fie wollen. Denn fobald ein Begenftand feiner apobictischen Bewißheit fabig ift, wir ihn uns aber boch ent= weber als A ober non-A gebenfen muffen: fo entscheidet die Bernunft, wie mir ihn uns ju benfen haben. hier aber fann bas Bebanfenbild A vernunftmaffig nur auf nicht vollfanbig gureichenben Grunden beruhen. wir es uns aber nicht anders gebenfen fonnen, als nur nach biefen Grunben: fo ift bieß Bild, fobalb bas, an gureichenben Brunden Abgebende für uns unmöglich benzubringen ift, für uns unabanberlich und von gleichem Berthe und Bebalte mit apobietischen und finnlichen Borftellungen, Die eine bente ich mir fo, weil bas Begentheil ber Borftellung an fich unmöglich ift; bie andre, weil ber Gindruck finnlich ftart und richtig ift. Wenn ich mir aber bie erfte A benten muß: fo fann ich fie mir nicht anbers benfen, als nach überwiegenben Brunben,

ba ber einzige abgehenbe - bie nachte Moglichfeit - bengubringen fur mich eine unmogliche Bedingung ift. Da die Borstellung A mit allen Bestimmungen verfeben ift, bie nur bengubringen mir nicht unmöglich maren : fo ift biefe moralisch gewisse Borftellung A eben fo vollendet (benn es fann burch mich burchaus nichts mehr hingufommen), wie bie apodictische und die finnliche, und in fofern alfo von gleidem Behalte. Alsbann fagt bem prufenben Ocifte Die innere Stimme: fo ifts; fo nur fonnte es fenn! - Der bundigfte Beweis, ber simlich startste Ginbruck bat fein anderes Refultat, als bas ber moralifchen Gewißheit, ober bes überwiegenben mahrscheinlichen Rais fonnements; es erfolgt nemlich baburch ein Gedanfenbild, bas für gultig anerfannt murbe. Wefihalb erzwingen mathematische Beweise Ben= stimmung? weil es offenbar wider die Bernunft mare, fie ju verwerfen! Die übrigen Bemeisarten (felbft ohne bie Unmöglichfeit, bas Gegentheil ju zeigen) verfeben uns boch mit weit mehreren gewichtigen Grunden für A, als für non - A. Daber mare non - A unter ben benden contradictorifchen Gallen, als bas gultige anzunehmen, vernunftwidrig, ba eine boch als bas objectiv gultige gedacht werden muß. Wenn mathe.

mathematische Cage mir Ueberzeugung abnothigen, weil ich fonft einen Wiberfpruch annehmen mußte, ich aber non - A auch nicht annehmen fann, weil es vernunftwidrig fenn murbe: barf ich mir herausnehmen (weil bas non-A nicht auf etwas absolut widersprechendem beruhet), beshalb boch dieß vernunftwidrige non - A als objectiv mahr zu benfen, ob ich gleich bas mathematische vernunftwidrige nicht als mahr benten fann und barf? Benbes ift gegen bie Bernunft; bas eine unmittelbar, bas anbre mittelbar. Warum ift bas Benfall Abnothigende ben jenem - feinen Biberfpruch ju geftatten - nicht eben fo fraftig in biefem, ba bieß boch auch vernunftwidrig ift, obgleich nicht so unmittelbar? 9) Ift es jemals erlaubt, Etwas, bas man als vernunftwibrig (wenn gleich nicht absolut contradictorisch) erfannte, für mabr (b. i. vernunftgemaß) ju halten? Das ware ein Widerspruch in sich felbft. wohl mare bieß ber Fall ben bem überwiegenb Bahrscheinlichen unter zwen contradictorischen Cagen, wenn ich bemohngeachtet ben weit unmahrscheinlichern Gegenfaß als mabr, folglich ben weit wahrscheinlichern als falfch anerkennen mollte.

<sup>9)</sup> Mare etwa bas Rosenfarbne nicht roth, weil bas Scharlach weit blenbenber roth ift?

wollte. Die gange Frage kommt also barauf gurud: barf ich etwas Bernunftwibriges jemals' für etwas Bernunftgemaffes (b. i. etwas überwiegend Wahricheinliches als überwiegend unmabricheinlich) erkennen? Diese Frage ift leicht zu beantworten. Darf ich nemlich bas Bernunftgemaffe nicht als unwahr, folglich bas menfchlich Objective, bas moralisch Bewiffe, als Mensch nicht anders, als bas wurfliche Objective benten; fo ift es mir gewiß: es ift ein Gott; es ift unmoralisch, es nicht als gewiß anzunehmen. Steht nun einmal in meinem unbefangenen Gemuthe bas Gedankenbilb bes Belturhebers als bes lebenbigen Gottes ba (benn entweber Gott lebt, ober bas allmaltende ftets rege Ungefahr); fo feimen aus jenem lebenbigen Bebanfen bie Befinnungen fraftig bervor, die bas unvollkommene Beschopf gegen ben Urquell aller Bollfommenbeit haben muß. Diefe Befinnungen find nicht finnlichen Ursprungs, und nicht auf Ginbilbungefraft geftust, fonbern fie muffen im Beifte und ber Wahrheit allein gegrundet fenn. Alfo nicht aus unmittelbarer Erfenntniß, fondern weil ich fonft andre Cage für gultig halten mußte, bie mir boch grundlos erscheinen, muß ich innerhalb ber Grengen ber theoretischen Vernunft einen leben= bigen

bigen hoben Beift als Belturheber gebenfen. und die unmittelbaren Resultate aus diefer moralifch gemiffen Ueberzeugung eines lebenbigen Bottes find, fur bie praftifche reine Bernunfe, unbedingte Chrfurcht, liebe und Bertrauen gu bem boben Beifte. Wenn biefe unbestreitbaren Resultate innerhalb ber Grengen ber theoretiichen und praktischen Bernunft vorhanden find: fann, wenn die reelle Befolgung berfelben geschwächt ober verhindert wird, biefes nur burch Etwas aufferhalb bem Bebiete bes reinen Berftanbes (burch Sinnlichfeit) bewurft werden! Durfte man aber biefem Etwas wohl bie Oberherrschaft über die reine theoretische und praktische Vernunft (unfer eigentliches Ich) verftatten ? Zwar wird im Menschen bie finnlich lebendige Ueberzeugung febr verstartt, wenn er bas Begentheil berfelben als burchaus unmoglich erfennt; aber barf bie reine Bernunft bie Unerfennung einer Ueberzeugung verweigern. welcher bie absolute Unmöglichfeit bes Begentheils fehlt. 10)

3d

<sup>10</sup> Das unmässige Verlangen nach absoluter Unmöglichfeit bes Gegentheils meines Glaubens mochte ich mit dem Benehmen eines ungelenksamen Pf des vergleichen, das durch Zaum und

3ch hoffe nunmehr gezeigt zu haben, bag Die menschlich objective ober die moralische Bewißheit einen fichern und beruhigenden Grund für achte Religiofitat gebe; benn bie moralifche Bewißbeit beruhet auf einem für uns unabanderlichen Grade ber Starfe unserer Worstellung: und wer solchen bafur anzunehmen fich weigert, verfährt unmoralisch; und indem ihm jener doch noch zu schwach dunkt, vergißt er, daß unfre Ueberzeugung von der Wurflichfeit ber Welt und von unserm eignen Dafenn ebenfalls auf moralischer, und nicht geometrifcher Gewißheit beruht. (G. Platner a. a. D. S. 568.). - Allein, fagt man wohl, wenn bieg auch fo fenn follte, warum will man benn ben schwachen Menschen auf solche Grunde allein verweisen, fobald man boch noch ftarfere, "Warum fuchen unvertilgbare Beweise hat? "wir nicht lieber in unserer eignen Bruft ben "erften urfprunglichen Beglaubigungs=" "grund vom Dafenn Gottes, ehe wir uns in "ber Matur auffer uns umfeben, um von ihr "Beug=

und Sebis wohl merkt, wohin ber Neuter es lenken will, das aber nicht eher folgt, als bis es den Kapzaum fühlt. Unfere widerspenstigen Leidenschaften wollen sich nicht eher unterwersfen, dis sie keine Ausstucht mehr wi ffen.

"Beugniffe zu erbitten, bie boch nichts bestimm-"tes aussagen murben, wenn wir nicht schon "voraus von bem überzeugt maren, meghalb "wir bie Matur befragen? Man lege baber ben ,aus bem Bewiffen unmittelbar hervorgebenben "Glauben an Gott jum Grunde, und beftatige gion burch aus ber Datur geschöpfte Rennt-,,niffe, welche alsbann eine fichere Grundlage "und Saltung befommen. Ber Gott in fich "gefunden bat, findet ihn auch in ber Ratur "weit sicherer und vollkommener, als ohne jenes "geschehen murbe." 3ch bin fo weit entfernt, Diefe innere Stimme im Gemiffen, Diefen ftets regen Drang in uns nach bem Soberen und Emigen ju verfennen, baf ich vielmehr von jener Dafenn fest überzeugt bin, ja biefe Stimme nicht blos im Bergen, fondern auch im Berftande vernehme. Aber wir muffen biefen erften urfprunglichen Beglaubigungegrund, biefe Borftellung vom 21bfoluten, bas unmittelbar fich uns offen= bart, unterscheiben von bem Producte aus jenen Borftellungen, bas fich, nach ber Bearbeitung berfelben burch ben Berftand ergiebt. Dieg Product ift nicht mehr bas Urfprungliche (fonft fonnten wir unfere fammtlichen Beiftesproducte fo nennen), nicht mehr bas un mittelbar

telbar fich offenbarte Abfolute, fonft tounten wir Alles als unmittelbar fich offenbarent angeben. Dieß ift alfo nur basjenige, was übrig bleibt, nach Abzug alles beffen, mas fich auf Begriffe, Urtheile und Schluffe gurudführen läßt; alfo: mas früher mar, als alle Begriffe, furz etwas Ungebornes; ein einfacher flarer Ginbruck im innern Ginne, ber fich nicht weiter gerlegen laft. 11) Dag biefer Begriff nur fo gang einfach und unbestimmt fenn fann, und (barf ich fagen) nicht weiter und gleichformig ausgemahlt uns angeboren ift, erhellet baraus, daß nicht alle Individuen aller Nationen ihn ausgebildet befigen, und bag er in ihnen auch in ber practischen Unwendung feineswegs gleichformig ift, wie er boch fenn mußte (wie 3. B. jebe Biene baffelbe Bild ber ju bauenben fechseckigen Zelle gleichformig in fich bat). Ulfo nur

<sup>11)</sup> Das Absolute selbst wird nicht als ein bestimmter Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften, sondern nur unbestimmt, als das Urwürkliche, erkannt. Was das Absolute seyn mag? ob ein Gott, ein Weltschöpfer? ob ursprünglich verschieden von der Natur, oder identisch mit der Natur? Diese Fragen beautworten sich aus der Idee des Absoluten nicht von selbsten ze. (Bouterweck a. a. D. S. 107.)

nur ein einfaches Bild bes Urmefens ift in unferm Gemuthe urfprunglich ba. Defihalb burfen wir benn bie religiofen Befinnungen, melde mit biefem, unmittelbar fich uns offenbarenben Abfoluten, mit bem Gottlichen in uns, vereinigt fenn fonnen, nicht fo fort auch, als uns unmittelbar offenbart, ohne Untersuchung, als mahr annehmen; fondern alles, mas über iene einfache Borftellung bes Urmefens binausacht, muffen wir eben fo fcharf mit unferm Berftanbe prufen, als jebes übrige Product bes menschlichen Denkens. Richt bie Urquelle, bas unmittelbar geoffenbarte Gottliche in uns, beiligt unfere gange religiofe Denfungsart baburch; fie Kommt erft vor ben Richterftuhl unserer Bernunft: und foldergestalt bangt boch wohl von unferm Borftellungs - Bermogen ber ben weitem groffere Untheil unferer achtreligiofen Befinnungen ab. Denn biefe einfache ungerftorbare Ibee vom Absoluten fann unmittelbar, ohne meitere Ausbildung, allein weber Ueberzeugung pom mabren Gott fur bie Bernunft, noch liebe für ihn im Bergen bervorbringen; benn bas Berg liebt nur, mas es als gut und groß erfennt. Aber theils ber Trieb im Berftanbe, jedes interessante Bild immer mehr aufzuhellen. theils ber Trieb im Bergen, Die Rulle von Liebe.

tiebe, die in ihm ist, dem Urwesen zu weihen, welches nur durch bessere Kenntnis desselben ersfolgen kann; 12) dieser doppelte Tricb in unserm Gemuthe, sage ich, ist stets regsam, sowohl jene einfach skizzirte angedorne Idee des Absoluten ist auch dasselbe zu lieben. Auf diese Weise umschlingt das angeborne Verlangen nach dem Höchsten nicht blos das Herz, sondern auch den Verstand, und läßt beyde nicht unthätig.

Indessen wird man diesem, unmittelbar in Uns sich offenbarenden Gottlichen feine hohere Beweiskraft einraumen wollen, als allem Uebrigen. Denn ift nicht bieser ur sprungliche

sa) Wahre Liebe entspringt, sobald wir ben Gegenstand als sehr vorzüglich, als unfre Neigung ansprechend, kennen lernen: dieß Bild ist die einzige Grundlage der Liebe. In einem für jedes Eble und Sute gefühlvollen Herz muß auch das Bild des Eblen und Suten zugegen sehn.

<sup>13)</sup> Der Sat: das Abfolute offenbart fich uns unmittelbar, michte man im Befentlichen wohl auch so ausdrücken können: bie Idee vom Urgrunde (zureichendem Grunde) ift uns angeboren.

Beglaubigungsgrund, ist nicht der aus dem Gewissen unmittelbar hervorgehende Glaube an Gott, ist nicht der Glaube überhaupt in jedem Individuum subjectiv? 14) und man kann nur wegen der Uebereinstimmung der Menschen in diesem Glauben die Ueberzeugung men schlich objectiv nennen, ob sie gleich transcendental, nicht objectiv ist, da der Grund unserer Vorstellung nicht unmittelbar auf der Kenntnis des Objects (Gott) beruhet. Nur also alsdann, wenn man über die Natur des Menschen hinausgehen, nicht davon zusrieden seyn will, was er nach

<sup>14)</sup> Der subjective Blaube Schlieft feinesmeges Die pofitive Gewigheit ein, bag bie Glaubens. vorstellung ein wortliches Object überhaupt habe, ober bag bieg Object jener Borftellung gemäß fen; ich kann also nur nach Bahrscheine lichteits - Grunden darüber entscheiden. Ift biefer fo lebenbige, fo weit verbreitete Glaube uns angeboren ? ober erft fpater burch Rachbenten ober Belchrung entstanden? und ware bas lette nicht: so ist das angeborne Bild alsbann von einem fremden machtigen Befen uns gegeben. Sollte aber bieß von einem folchen Geifte in uns gelegte Bilb bem, was es uns vorstellt, nicht abnlich fenn? Dief lette ift aus feinem bernunftigen Grunde glaublich; ber Begenfat hat überwiegende Wahrscheinlichkeit.

nach berselben sich als wahr vorzustellen sich gedrungen fühlt; mur wenn er auf objective uns versagte Renntnisse Unspruch machen will, muß man diese Stimme im Gewissen auf alle Falle zwar für menschlich wahr und gewiß ereklären; man kann sie aber nicht objectiv apodictisch nennen.

36 glaube nunmehr bargethan zu haben, baf bie menschlich objective, ober bie moralifche Gewißheit, ober (foll es burchaus tranfcendental ausgedrückt werden) die überwiegende Bahrscheinlichkeit vermogend ift, innerhalb ber Grengen ber theoretischen und practischen Bernunft folche Ueberzeugung und folche Wefinnung bervorzubringen, welche eine achte Religiofitat begrunden. Wenn alfo auch gleich der Glaube, ber auf bie, in unserer Bruft unmittelbar liegenden Gefühle fich bezieht, auch feine intenfiv groffere Starfe an fich bat, als anbre Beweisgrunde: fo fcheint er boch ben Worzug zu haben, baß er lebenbiger, erwarmenber, erhebenber ift. Aber biefes Feuer erhalt er, wie jeder Enthufiasmus, theils von vielen bengemischten buntlen Ideen und Gefühlen, theils von der Ginbilbungsfraft, welche bie reinen Berminftmahrheiten mit ihrem Glanze und zauberischen Farben gleich-

gleichsam überfleibet. Go wonnevoll und befeligend folche Gefühle ber Undacht, im Benuffe ber bochften menschlichen Burde find: fo genießt fie boch ber nur gang vollig und bauernb. ber fich bes unerschütterlichen Grundes im Innern bewußt ift, auf welchem biefer fromme Enthusiasmus beruhet. Wer ichon im boben Borgefühl folder überirdifchen Geligfeit bem Beltall gern guruffen mochte: es ift ein Gott! feine Stimme bore ich im Bufen mit Bonne; ber fühlt boch burch bie entzückenbe Bahrheit sich noch bober gehoben: Die Bimmel verfunden feine Chre; und bie Befte find feiner Banbe Bert. Allein bat er jenes entzudende Blaubensgefühl allein; ober verichmaget er jeben anbern Grund. als diefe Stimme im Bufen, mas ift benn feine Megibe, wenn ber Glaubens - Begner ibn ernft und falt fragt : "Tit benn Alles, mofür "ber Enthusiasmus erglübet, mahr und gemiß? "Bab es benn nie einen Begenstand einer "fchwarmerischen liebe, ben eine aufgeregte Gin-"bildungstraft allein fchuf, oder welche, mochte "ich fagen, boch den Dfop in eine Ceder um-"wandelte?" Die Antwort wird bemjenigen leicht, ben bem bie angeborne liebe jum Bottlichen mit ben Forschungen bes Beistes nach ber Boll-

Wollfommenheits = Quelle fich einet; und bet burch diese Vereinigung sich zu immer machsenber Erfenntnig und liebe bes Sochsten leiten lagt. Bloffes Auffuchen beffelben burch ben Berftand bleibt leicht ben einer falten thaten. lofen Ueberzeugung fteben. Bloffe und noch fo bobe Bergensgefühle konnen nicht bauernd, noch weniger unerschutterlich fenn, wenn bes Sfeptifers Ungriffe fie treffen. Dicht felten murbe baburch ber glubenbfte Enthusiaft jum falten Unglaubigen! Daber, wenn man nun einmat burchaus benben Trieben in ihrer Bereinigung nicht folgen, nur ben Weg einschlagen will, wohin ber eine biefer Triebe führt: fo fen es nicht die bloffe Gefühlsstimme in unfrer Bruft; benn man fann nicht füglich burch eine vollftanbige Induction barthun, bag alle (fast) allgemeine unter ben Menschen, geltenben Borftellungen mit ihren bengefellten Empfindungen auch unftreitig mahr find. Dagegen bunft mich, bag bie Deduction burch gable tofe Falle allgemein ift; bag wo wir Runftwerke antreffen, fie auch von einem Runft-Ier entspringen. Daber fonnen wir benn auch pon ben unerreichbaren Runstwerfen in ben Organismen auf einen übermenschlich groffen Q RunftRunftler ober auf die unbegrenzte Weisheit bes Welturhebers menschlich gewisse Folgerungen ziehen.

Die zahllosen Veranlassungen für ben Beift, Die gleichsam im Borubereilen von rudmarts erblicte Gottheit 15) nie aus ben Bebanken zu laffen, liegt in ber Unlage ber Bernunft, welche unfer Geschlecht auszeichnet, ichon felbft. Jebe Urfache ber finnlichen Thatfachen, Die wir auffuchen, fonnen wir nie in ber Sinnenwelt als folche finden; wir fe-Ben nach biefer Bernunft etwas Reelles, unfern Sinnen nicht Erreichbares feft, woburch bie Thatfache (nach unferm Erachten) wurflich werben fonne; baber ift es, ben biefer Bernunft = Gewohnheit fo naturlich, ben Runftwerken, Die alle menschlichen Sabigkeiten fo weit überfteigen, eine unfichtliche Urfache, einen übermenschlichen Beift als ben unfehlbaren Urheber zu benfen. Gben fo findet fich hundert=

<sup>15)</sup> Deum sempiternum, immensum, omniscium, omnipotentem expergefactus a tergo transeuntem vidi et obstupui! Caroli a Linné Systema naturae (edit. 13) pag. 5.

bunbertfache Gelegenheit, ben in unfre Bruft gevflanzten Glauben lebenbiger ju machen. Benn wir bie Natur in ihrer Schonheit und Pracht, und alles um uns herum froh und glucklich feben; wie naturlich ift ber Bebanke an ben, ber Alles fo fchon und glucklich machte, und uns bas Gefühl bafur verlieh! Menn wir unfern Brubern und Mitgeschopfen Freube ju geben vermogen, und uns felbft baburch beglückt fühlen : muß uns bas nicht mit liebe und Dant ju bem groffen Beift führen. ber in unfre Bruft bagu bie Meigung legte? Wenn wir unfer Berg voll liebe gu Manchent unfrer Bruber wenden, von benen fie nicht fo erfannt, fo erwiedert wird, als wir uns berfelben fabig fublen: fo fagt uns bieg Berg, in fich jurudgefehrt: "Es ift ein groffes Befen "ba, bas bie gange Innigfeit unfrer liebe überfieht und fie verbient."

Zum Schlusse vergonne man mir noch, bie muthmaßliche Frage zu wagen, ob viels leicht ber, in unserm stillen, unumwundenen

Da Gemuia

Bemuthe fo laut rebenben Ueberzeugung von Gott nicht beghalb bie volle Gewißheit abgeben moge, um unferm bennoch festen Glauben einen boberen moralischen, belohnungswurdigen Werth ju geben? Denn Niemand balt eine Ueberzeugung ben voller Evideng fur verdienftlich, oder bankt es uns, bag wir zwenmal amen gleich vier, ober zwen rechte Winfel gleich ben Winkeln eines Drepecks halten. Muf abnliche Beife murbe, wenn mein entfernter Bater bestimmt verlangte, baß ich meines eignen Blucks megen ju ibm eilen folle; es murbe, fage ich, mein Behorfam ein wenig verdienftlicher Beweis meiner Liebe fenn. Gefest aber bagegen, ich fannte ibn nie weiter, als burch Machricht von Unbern, und burch einige, mir nicht gang verständliche Briefe: nur mein ganges Blud erschiene mir gang als fein Berf. Ich mare feit Jahren ohne Rachrichten von ihm; indeffen febnt fich mein Berg findlich nach einem Bater, ber vielleicht eben fo nach bem Beweise meiner Rindesliebe verlangt, baß ich ju ihm eile. Bielleicht fann er felbft Plane haben, die er febr gern ausgeführt fabe, und nur durch mich, auf ben er ficher rechnet, allein ausgeführt werden fonnen! Ben biefer Unge-

Ungewißheit indessen ift, wenn ich reife, mein jegiges ganges Gluck ohne Bieberkehr gerftort, und auf ben Fall nuglos zerftort, wenn er nach mir nicht verlangt, ober ich ihn burchaus nicht auffinden fonnte; abrathend erscheinen auch manche Bermuthungen, bag menn er mich ben sich zu haben wunschte, ihm boch einige Wege fich angeboten haben wurden, mir feinen Willen und feinen Aufenthalt miffen gu laffen; aber ba alles biefes feit fo vielen Jahren unterblieben fen: fo fen er bochft mabrscheinlich ohne alles Berlangen nach mir, und ich gleichsam vergeffen. Indeffen bleibts boch moglich, baß feine zahlreichen Briefe mich nicht erreichten; moglich felbst, baß er absichtlich Alles dem alleinigen Triebe meiner Liebe überlaffen wollte, ob folche Möglichkeiten mir gleich wenig mahrscheinlich bunten. Inbeffen haben ber Bebanke feiner nach mir fich vielleicht fehnenden liebe, bas Gluck, noch ju finden, und feine Wunfche ju erfullen (was ich nur vermag), bas Uebergewicht uber allen anlockenden Bludfeligfeits . Benuß ohne ihn! - - Golde Befinnungen und Sandlungen murben von mabrem moralischen Werthe fenn!

Mehn-

Mehnlich ware in vieler Rucksicht mit uns ber Rall, wenn wir vom Dafenn Gottes nicht bie gang volle Bewißheit hatten, wodurch wir aber boch nicht schlechthin von allen Pflichten gegen ihn entbunden maren; benn als Belturheber mare er unermeglich weise und machtig, und unfer ganges Schickfal von ihm abbangig; nur fein Wert mare bie Ginrichtung für bas Blud von Millionen Menschen, und achllosen Classen anderer Mitgeschöpfe! (Er, ber bem Biebe fein Futter giebt, nnb ben jungen Raben, bie ihn anrufen!) Dag wir bas innerhalb ber Grenzen unferer theoretischen Bernunft fur mabr halten, fagt bie innere Stimme; allein aus jenen Gigenschaften ber Bottheit ergeben fich practifche Folgerungen, bie unfer ganges Leben umwandeln fonnen, (G. oben G. 131. ff.) Es fonnte j. B. eine Sandlung ber Meinigen auszeichnendes Gluck begrunden, welche, wenn fein Bott, und fo auch feine Moral ware, zwedmaffig fenn murbe, bie aber, unter jenem Befichtspuncte betrachtet, als ein Bubenftuck erschiene. Der Sturm ber Leibenschaften, bas Feuer bes Chrgeißes und Gigennuges ftrebt, mich vorwarts gu treiben, mo eine reizende Aussicht junachst vor mir liegt.

liegt. Aber wie ber Blig halt mich focenb ber Gebanke auf ben Allvater und Beltrich. ter jurud, beffen Willen meine Sandlungen entgegen fenn murben! Aber verftattet fein allgemeiner Wille feine Ausnahme unter meiner lage? Ronnte vielleicht fogar mein Blaube an ihn nicht ein trugerifches Borurtheil fenn? Bin ich benn fo gang gewiß hieruber? und wenn ber Unschein ber Wahrheit mich tauschte: so batte ich, wie so mancher Phantaft, mich um mein Glud, wegen meiner Ginbilbung, gebracht? - Aber mas verliere ich, wenn ich entbehren fann, mehr, als ein furges finnliches Gluck; vorübergebend, wie ein froblicher Rausch? Wenn aber ber bobe Wahrheits = Unschein noch mehr, als bieß, wenn Alles wurflich mare: fo hatte ich ben, Ehrfurcht und liebe verbienenden, in Bolfen verhullten Allvater ein Opfer findlicher liebe gebracht, wie jener Cohn, ber Alles, mas Werth fur ihn hat, weggiebt fur bie Sofnung, feinen Bater vielleicht boch aufzufinben. -Ronnte alfo die volle Bewißheit vielleicht nicht auch beghalb uns verfagt fenn, um unfer Berg zu prufen, ob es genug an Liebe und Rraft befage, unausgefest ben Bater aufzusuchen, ben es nur burch die Spur seiner Worsorge für sich kennt, von dem es durch eine weite Entfernung getrennt ist, ja ihn vielleicht nicht aufzusinden fürchten könnte, aber doch diesem Hoffnungs - Scheine Alles, was es sonst am liebsten hat, auspefert.

Zusäße

## Busåße

gu ber

amenten Ausgabe bes pyrrho.

### Zusåte suber Ubhandlung.

Bu Seite 10, 3. 6. nach Urfach.

Eine Borftellung, Die Die Bernunft nicht auf geben fann, ohne ben Glauben an fich felbit ju verlieren, ift ber Begriff ber Caufalitat (Boutermed a. a. D.) ber Gag, es fonne Etwas auf einmal ohne Urfache murflich werben, ichließt einen Biberfpruch ein. Es sen bas wurkliche Ding A = ab + c ... z; bas mögliche Ding B=ab-c...z (bas Bahricheinliche fonnte man a=ab+ c...r. s...z bezeichnen). Gollte Etwas ohne Urfache wurflich werben; fo muß bas Burflichmerbenbe vorher boch moglich fenn : alfo &=ab-c..z. Burbe bieg & nun wurflich: so wurde  $\beta = A (=ab+c...z)$ ; allein ju & fommt gar nichts (feine Urfache) hinzu. Daber muß bas B, was A geworden senn soll, schon immer A (= ab + c...z) gewesen fenn, weil zu B nichts hingufam, und es boch A geworben senn soll. Folglich mare

bas  $\beta$  (was ex hypothesi einmal blos moglich = ab - c...z gewesen senn soll) boch auch immer = ab + c...z gewesen, indem es würklich, b. i. A = b + c...z würde, ohne daß irgend etwas hinzu kam. Folglich müßte  $\beta$  sowohl = ab - c...z (als möglich) als auch A = ab + c...z, als würklich) gewesen senn; also der entscheidendste Widerspruch.

Bu G. 43. 3. 6. b. u. nach angunehmen.

Wenn aus einer Daffe, ohne Butritt frember Stoffe, eine Entwickelung erfolgt: fo bat biefe ichon in jener gelegen. Dun erfolgen aber aus ber Maffe eines Saamens bes Helianthus, ohne frembe Stoffe, bren Benerationen, folglich haben biefe ichon in jenem Caamen gelegen. Daß feine fremben Stoffe bingufamen, fann ich fagen, ba bas bestillirte Baffer feine fremden Theile enthalt; ba nur wenige, ober gar feine Riefelerbe, fich bamit perhinden fann, und ba ju bem Saamen, auffer biefen uud ben lichtstrablen, nichts bingu fam. Und umgefehrt, wenn blos frembe Dabrungstheile aus bem lein-, Burfen- und Bocksborn . Saamen, Diefelbe Pflange aus bem Labads. Saamen entwickeln, Die fich auch ohne anbere

halasted by Google

andere Nahrung, als Wasser und Sand, zeigt, so muß die Pflanze ganz schon im Saamen- terne gelegen haben.

Bu G. 45. 3. 1. v. u. nach fchagen.

Uber in jenem erften Saamenforne befant fich wurflich viel mehr, als wir oben berechneten. Jenes erfte Caamenforn enthielt nicht blos in fich verschlossen feine Pflange. welche nur ein Rorn fur bie gwente Genes ration trug; und biefe entwickelte zwente Beneration gab in ihrer Pflanze nicht nur wieber ein Rorn; und auch bie britte nicht blos ein Rorn, sondern jeder ungestort machsende Sonnenblumenftock tragt 5 - 10 Sonnenblumen, und jede Blume 200 - 400 Caamen. forner. Man rechne nur 5 Blumen, jebe gu 200 Rorner: fo befanden fich in dem Connenblumenstocke ber erften Generation 1000 gebilbete Saamenforner fur bie zwente Beneration. Ramen biefe Rorner ber zwenten Generation gur Wollkommenheit und Reife: fo fonnten aus ben 1000 reifen Rornern 1000 Stocke, und in jebem Stocke 1000 Rorner fur bie britte Beneration, Summa 1000000 Connenblumenftode erfolgen. Das erfte unsprüngliche Gaamentorn (einschlieffend bie bren Generationen)

enthalt nicht blos bren praformirte Connenblumenftode (fur jebe Beneration nur einen Stoch) in bem proportionirten Berhaltniffe von Roo, 120000, groodoon: fonbern er enthielt Die Praformation von 1 Million Connenblumenstocken. Das ursprungliche (enthulsete) Caamentorn wiegt & Gran; alfo wiegt bie Maffe für einen ber Millionen von Stoden Brans, welches Minimum boch die gange Bildung bes Connenblumenftocks, innerlich und aufferlich, enthalt. -Doch folge ein mertwurdiges Benfpiel folder. ins Unbegreifliche gebenbe Praformation. Gine pollfommene, auf gutem Boben machfende Tabadspflange fann, nach Beobachtung von Maturforschern, wohl 4000 Blumen tragen, welche im Mohnsaamen groffen erften Rorne Diefer Pflange vorgebildet lagen. Eruge jede biefer Blumen fur bie zwente Generation nut einen reifen Caamen: fo mare im erften Rorne eine Praformation für 1600 Millionen Blumen; aber jede Blume bat nicht blos einen Caamen; fondern vielmehr jeder Blume fammts licher Saame wiegt 21 Gran, ein Gran aber enthalt ichon 960 Rorner: also eine Blume 2500 Rorner. Daber fonnte man im Mohnfaamen groffen Saamenforne bes Tabacts (bie Rech=

Rechnung nur bis zur zweiten Generation aus: gedehnt) eine Unlage ju 4 Billionen annehmen. - Die ins Unbegreifliche gebende Reinbeit ber Organisation, und bag burch bie Draformation allein, ohne Benhulfe fremder Theile Die gange Pflange erfolge, zeigt eine andre Erfahrung. 3ch fchnitt von einer blubenden Za= backspflanze einen fleinen Uft fo ab, bag ein fleiner schmaler Schnitt vom Stamme selbst an bemfelben blieb. Diefer Uft hatte ein Blatt, eine aufgegangene Blume, und 4 - 5 noch ganglich in bem Relche verhullte Bluthefnospen. Der noch anhangende Theil vom Stamme mar (ohnftreitig ber) Grund, bag ber Aft, in Baffer geftectt, 3-4 Bochen fortbauerte, bie Rnospen sich entwickelten, die Bluthe vollig hervorbrach, und zwen Blumen unter ihnen pollffandige Saamenkapfeln bilbeten, bie bas Unfeben von reiffen hatten. Als Diefelben an ber luft gelb murben, murbe ber Saame in Sand gefaet, und es giengen eine groffe Menge Pflangen freudig auf. Man bente, wie flein ber Fruchtboben in jeder der noch fo schwach vorgeruckten Blumenknospe fenn mußte, als fie vom Stamme getrennt murbe; wie wenig fpecifische Cafte in bem einen Blatte und im Stiele fenn fonnte; baber mußte ichon in jebem

bem Fruchtboben (ber vielleicht 0,5 Quabr. Lin. ausmachen muchte) 2000 (bas Pflanzchen enthaltende) Saamenforner gang praformirt fenn. weil, ber ganglich gerrutteten Pflangen = Defono= mie unerachtet, burch bloffes Baffer jener Rruchtboben zu reifen Saamen fich ausbilbete, ber in Menge aufgieng. Sier fonnte feine Burgel, noch Blatter, ober ber Stamm fcon ausgebildete organische Theile bem Fruchtboben jugeführt haben. Reine Dahrungstheile irgend einer Urt, nur bloffes Baffer fam bingu. Alfo mußte im Fruchtboben ber fleinen Blutbenknospe ichon Alles liegen, was fich burch Waffer in ber Rolge baraus entwickelte, weil gar nichts Neues bingu fam.

#### Bu G. 53. 3. 14. nach ihm.

"Benn es in uns eine hohere Sittlich"feit giebt: so stammt sie aus der reinen Ber"nunft; aber da diese Sittlichkeit mit der Ber"nunft metaphysisch aus dem Urwesen ab"stammt: so ist dieses ein vernünftiger abso"lut guter, moralisch vollkommener
Christ." (Bouterweck a. a. D. S. 252.
§. 13.)

Bu G. 65. 3. 5. nach gezogen.

Die Causalität hat einen tiefern Grund, als die Induction. Die Vernunft fühlt ein unvertilgbares Interesse, das Vorhandene aus adaquaten Ursachen abzuleiten: und dies Besstreben wird nicht einmal durch die Theorie der Frenheit, ben richtigem Verständnisse verselben, beeintrachtigt.

Wenn übrigens ben finnlichen Erfahrungen Caufalitat erforbert wird: fo beißt bieß eigentlich eben fo viel, als: ben Erfahrungen find überfinnliche Begriffe erforberlich. Denn nur bas Burfliche fallt in unfre Ginne; nie bie Urfach, beren Begriff alfo überfinnlich ift. Erfordert nun bie Wernunft ben ben einzelnen finnlichen Erfahrungen bie Caufalitat, b. i. eis nen überfinnlichen Begriff; wie follte fie, ben ber Totalitat aller finnlichen Erfahrungen, bas ift, ben ber finnlichen Welt im Bangen, eines überfinnlichen Begriffs entbehren fonnen? (Ues berhaupt ift jebe 3bee, bie fich auf Bernunft; bas ift auf unfer reges Bermogen bezieht, nach ber Berbindung ber Dinge ju forschen, überfinnlich. (Platner a. a. D. G. 490.). bie Menschen biefen Bernunfttrieb haben, ift factifch; und er ift in uns, wie in ber Biene

ber Inftinct jum fechsectigen Bellenbau. Diefer Trieb, nach einer Urfache überfinnlich gu forfchen, fteht nicht ftill, bis wir auf eine erfte überfinnliche Urfache fommen. Folglich führe ber Bernunftinftinct ju Gott; und es ift bem-Menschen, ber bemfelben mit folgerechter Bebachtfamfeit nachgeht, eben fo nothwendig, an einen Gott zu glauben, als ber Biene, ihre Belle ju bauen. Der Mensch glaubt an Gott, weil ber zu befriedigende Instinct ihn babin leitet. Der Frage, "mober biefer Inftinct?" bedarf es hierzu nicht; er ift von Gott überzeugt, weil ber Inftinct es forbert, wie bie Biene fechseckige Zellen bauen muß. Daß ihm biefer Instinct bes Uebersinnlichen von dem Sinnlichen unmittelbar nicht fomme, ift flar. "Bober fonft?" fällt mit ber Frage gufam. men: mober bie Biene ihren Instinct?

## Bufåße

ergangenben Unterfuchung I.

Bu G. 87. 3. 11. v. u. nach fonnen.

Der anscheinende Widerspruch zwischen Zweisfel und Ueberzeugung ist boch nur scheinbar,

ba die Ueberzeugung hier den Grund des Zweisfels enthält. Denn der aufrichtige und achte Sceptifer gesteht es sich im Innern, daß, aus objectiven Gründen, ihm Alles apodictisch unserweislich sen: dieß ist also seine Ueberzeugung, sein Glaube, Meynung, oder wie man es sonst zu nennen sür gut sindet. Wer aber noch hinzusügt, daß auch das unerweislich sen, das Alses unerweislich sen, der spielt die consequente Rolle eines Sceptisers, ohne Benstimmung des Innern. Nach Krug (von der Ueberzeugung, Jena 1797. S. 10.) ist die Ueberzeugung (das Fürwahrhalten) der Gemüthszustand, verswöge dessen man sich der Nothwendigkeit eines Urtheils bewußt ist.

#### Bu G. 88. 3. 15. b. u. nach bergleichen.

Urvorstellung foll nicht im strengsten Works verstande die erste unter allen unsern Vorstels lungen bedeuten, welche zum Grunde aller übris gen liegt; sondern die erste Vorstellung von der Art der Dinge, die der folgenden zur Vergleichung dient. Z. B. diese Pflanze ist ein Veilchen: da ist die schon vorhandene Vorsssellung das Veilchen, mit der ich die vorschwes bende Pflanze vergleiche, die Ur-, oder Grund-, oder Muster-Vorstellung. Um diese, zur steten P2

Distriction Const

Bergleichung gleichartiger Dinge dienliche Borstellung von den damit zu vergleichenden Borstellungen zu unterscheiden, hielt ich eine besonbere Benennung paßlich. Nach diesem so bestimmten Begriffe läßt sich von einer solchen Urvorstellung von sinnlichen Dingen wohl sagen, daß sie gegründet sen, wenn sie durch gesunde Sinnen in der gehörigen Distanz gebitbet worden ist.

'Bu G. 98. 3. 4. nach Gefühl.

"Nenne man basjenige, was dem Begriffe, als Substrat, im logischen Vewußtsen zum Grunde liegt, vorläufig dunkle Vorstellung, oder Empfindung, oder Gefühl, oder wie man will; immer muß in diesem, also nicht im Vegriffe, als solchem, nicht im Urtheile, als solchem, nicht im Schlusse, als solchem, das urs sprüngliche Kritorium gesucht, durch das sich die Wahrheit vom Jrrthume scheidet." (Vouterweck a. a. D. S. 29.).

Bu G. 103. 3. 17. nach gewiß.

"Benn ber geometrischen Gewißheit nur allein abgeht eine einzelne, und durch unzählige Grunde überwogene, Möglichkeit des Gegentheils: so neigt sich die menschliche Seele, nach der wesentlichen Einrichtung ihrer Natur, alle-

geit ju ber volligften Ueberzeugung. Man nennt bieß, weil es Pflicht ift, einer folchen Heberzeugung in allen Fallen nachzugeben, und fie einzugestehen, moratifche Bewißheit. -Weil die einzige weit überwogene Doglichfeit bes Begentheils, welche ben ber moralischen Bewifibeit zur apobictischen fehlt, wie nichts ift, und schlechterbings ohne Bebeutung: fo ift bie moralische Gewißheit in ber Ueberzeugung fein minberer Grab, als bie apobictische." (S. Platners lehrbuch G. 82, beffelben Upho. rism. a. a. D. B. I. S. 304. §. 646.). "Ber mit ber moralischen Gewißheit nicht gufrieden ift, ber vergißt, baß j. B. unfre Uebergeugung von ber Burflichfeit einer Belt, von unferm eignen Dasenn, ebenfalls auf moralifcher Bewißheit beruhe. Aber eben befhalb beift es moralische Gewißheit, weil es ben moralischen Grundfagen von bem Gebrauche unferer Bernunft burchaus juwiber fenn murbe, wenn man fich ben biefem einzigen möglichen Rall aufhalten, und bie Bolligfeit feiner Ueberzeugung nicht eingestehen wollte. (Ebend S. 936.).

311 S. 109. 3. 7. nach Grunben.

Es ergiebt sich aus ber Note (S. 108.
13.), so wie aus bem Zusammenhange, baß ich

. Dia and by Googl

ich folche Sandlungen, die offenbare Berbrechen unter uns find, nicht zu benjenigen gablen tonnte, über beren Bahl man zweifelhaft fenn fonne. Ift, auffer bem Sturme ber Leiben= Schaften, nur Giner unter uns unentschieben, ob Rauben, Morben ic. pflichtwidrig, ober pflicht-Sier fann also nicht bie Frage maffig fen? von folden Sandlungen fenn, über welche bas Moralgeset so flar und unwiderruflich nicht entschieben hat; sonbern von folden, Die von benben Seiten an fich nicht unrecht find, melche aber, ber funftigen moglichen Folgen megen, für mein Gluck bochft wichtig fenn fonnen. 3. 3. Ich foll, als Jungling, meine funftige Lebensart mablen; auf mehreren Geiten find lockende und brobende Aussichten; mobin aber auch meine Bahl fallt, fann ich mein Ungluck fur mein ganges funftiges leben mab-Ien. - 3ch habe, als Geschäftsmann, glangende Mussichten, bebeutenbe Bortheile, wenn ich beghalb eine groffe Reife unternehme. Aber Die Aussichten konnen sich als Debel zertheilen: und, wenn fie auch wurflich meinen vortheilhafteften Erwartungen entsprechen murben : fo fese ich burch die Reise mein Leben in mehrere und groffere Befahren, die mich wurflich ereilen konnen, wogegen ich in meiner Beimath für

für die Meinigen noch ein langes lebensziel erreichen fonnte. - Ginen groffen Theil meines Vermogens vertrauete ich einem genauen Freunde an, ben unverschuldete unerwartete Ungludsfälle trafen. Forbere ich bas Meinige Buruck: fo fallt er gewiß; laffe ich es ibm: fo rettet er fich vielleicht; aber er fann boch auch noch fallen, und allbann werbe ich mit ben Meinigen felbst fast hilfsbedurftig. zahlreiche Familie, vom beften Rufe, fteht auf bem Puncte, vollig ju verarmen; eine namhafte Unterftugung, auf gut Gluck gegeben, wurde fie im Wohlstand erhalten: inbeffen verliere ich bie Summe am Enbe, fo ift bie Quelle ber Wohlthatigfeit auf geraume Beit verfiegt, womit ich vielleicht mehrere Bilfsbedurftige fraftig batte unterftugen fonnen. - Diefe und taufend abnliche tagliche Begebenheiten laffen uns, um ben erfehnten Entscheidungsgrund ausjumitteln, nichts übrig, als unter Bahricheinlichkeiten zu mablen.

### 3 u fa ş

ju ber

ergangenben Unterfuchung II.

Bu G. 162. 3. 6. b. u. nach thut.

Wenn nichts apodictisch gewiß ist: so bleibe boch bas uns bas gemiffefte, bag wir jeben Begenfaß auch fur moglich halten muffen. Alfo ift's, fur uns, boch moglich, bag bas, mas ein Reimarus, ein Bonnet, ein Reinharb für objective Bahrheit hielten, auch Bahrheit fenn tonne. Aber fann ber Dichts - Blaubende ben Bebanfen faltblutig ertragen, bag bas unnennbar groffe, in feiner Dauer unbestimmtefte Ungluck ibn treffen tonne? mas jene Beifen bemjenigen gu befürchten geben, ber feinen Bott vorfaglich verkennt! Und beift bas nicht ihn vorfählich verkennen, wenn man fich nicht die Mube geben, ober um feine flüchtigen Freuden fonft vielleicht aufgeben zu muffen, es vorfäglich unterlaffen will, ben bunflen unebnen Prufungsweg ju beginnen, beffen Ende uns leitendes licht zeigen fann, und lieber von ibm abzubeugen, wodurch wir icon, ben bem nachsten Schritte vielleicht, in einem Schauberbaften haften Abgrund (wie es verlautet, und febr wohl möglich ift) ohne Rettung fallen tonnen?

# Zuså ge

ergangenben Unterfuchung IIL

34 S. 167. 3. 7. v. 11. nach nicht.

Man mochte bier einwenden, die Maffe fonne im Berreiben nicht biefelbe bleiben, indem theils Etwas an ben gerreibenben Befagen hangen bliebe, theils mabrent beffelben einige, und zwar die feinsten und wurtsamsten Theile verflogen. Allein, mas zuerft bas Unbangen betrifft: fo ift bas ben jedem gewandten Erperimentator ungebenflich, ber ben jedem Berfude bie Befaffe mit bestillirtem Baffer ausfpublt, und der übrigen Maffe gufett. Das Berfliegen einiger Theile erfolgt gewiß: aber was für Theile? Wasser und etwas tohlenfaures ober atmospharisches Bas, die aber ben einer specifischen Pflanzenbilbung nicht in Rechnung fommen, ba fie allen Pflanzen gemein find! Wer aber gerabeju und beftimmt angiebt, Die verflogenen Theile maren Die feinften ften und wurksamsten, ber behauptet mehr, als er, nach bem jeßigen Zustande der Naturkunde, factisch erweisen, oder gründlich wissen kann: benn der leinsaamen enthalt keinen flüchtigen, atherischen oder Riechstoff, keine narkotischen, noch scharfen Theile. — Ueberflüssig sind diese Bersuche dem speculativen Verstande so wenig, daß sie vielmehr den unumstößlichen Beweis liefern, das die Bildung der Pflanze nicht von den wesentlichen Eigenschaften ihrer Materie an sich sch. i. von ihren flüssigen und festen Theilen) abhange.

Wenn nun aber im zerriebenen leinsamen d. e. f. dieselben sesten und flussigen Theile sind, als im unverlesten a. b. c., und jene ganze (sinnliche) Materie, unter den vortheilhaftesten Umständen, doch keine leinpstanze hervorbrachte, unterdessen der unverleste a. zu gleicher Zeit, unter denselben Umständen, und gleich darneben, die Pflanzen zu Hunderten lieserte, so kann von den blossen Eigenschaften und Krästen der lein-Materie die specifische leinpstanze allein nicht erfolgen. Es muß also der unversehrte leinsamen a. Etwas besissen, was er durch die Materie, als solche, nicht erhielt, sondern noch Etwas, welches derselben Materie allein.

allein, nicht wesentlich ift. - Der Materie fann auffer ben fluffigen und festen Theilen (und benen ihnen inbarirenben Rraften) nur noch Gestaltung zufommen. Das Berreiben that ja auch nichts anders, als die vorher basenende Urt ber Berbindung ber Theile, ober Die stattgefundene innere Ordnung und Gestaltung aufheben. 1) Woher biefe Gestaltung? "Bermittelft ber Organisation ber Mutterpflange," antwortet ihr, ", murbe ber Gaame für ihre Urt so gebildet!" Bober erhielt bie Mutterpflanze biefe Organisation, um fie mittheilen ju fonnen? ober (um ben progressus in infinitum fogleich abzuschneiden) woher bie erfte Pflange? Rann Die eigenthumliche Bilbung aus ben Eigenschaften und Rraften ber, ber Leinpflanze eigenen Materie junachst nicht allein erfolgen: fo entsprang jene Bilbung ja burch etwas von auffen Mitwirkenbes, nicht mefentlich Materielles! Liegt nemlich in ben finnlichen, materiellen (festen und fluffigen) Theilen. nicht

<sup>1)</sup> Die einer besondern Pflanze ganz eigne Materie (d. i. alle ihre festen und stüssigen Theile) erzeugt also nicht die specifische Pflanze, sondern est muß noch eine besondere, der Materie an sich nicht wesentliche Gestaltung derselben hinzukommen.

nicht ber ganze Bildungsgrund ber Pflanze: so muß sie entweber gar keinen Grund, ober einen zufälligen (bem bas stets beständige, gleiche, jedoch ganz widerspricht), oder einen nicht materiellen, übersinnlichen, also geistigen Grund haben. Zur aussührlichern Bestärfung bes Vorgetragenen mögen auch noch einige and bere Versuche bienen.

In zwen Topfe mit Sanbe wurde in jes ben ein Bran Tobackssaamen gefaet, mit Gloden (bie in ben Sand eingebrucht, und ihre Rander noch mit Sande ftart umschuttet murben) bebeckt. Giner bavon murbe mit Baffer, ber andere mit bem Aufguß von gerftoffenem Leinsaamen begoffen. In benben tamen gabl reiche Pflangen bicht hervor: aber in bem Topfe, ber mit bloffem Baffer begoffen mar, pergiengen, ben ftarferer Barme, bie Pflangen nach und nach, bis auf Eine. Won ben mit bem Aufquffe getranften Pflangen nahm ich eis nige, und verpflangte fie in bren Topfe mit Cande; und als fie eingemachfen maren, begoß ich die eine ferner mit bem Aufquffe bes leinfaamens, bie zweite mit bem von gerftoffenen Burfenfernen, die britte mit bem von (gleichfalls zerstoffenen) Bocksborn - Saamen (Trigonella

mella foen. graec.); und wenn alles ausgejogen mar, fpulte ich bie ruchbleibenben feften Theile auf ben Canb, ber benfelben Mufauf aufgenommen hatte: und fo murben allmablia 4 loth eines jeden verbraucht. Der Erfolg war, bag alle bren freudig muchfen, und nicht nur unter fich felbft, fonbern auch ber Pflange aans abnlich maren, welche burch bloffes Baffer aufgezogen mar, nur bag biefer ihre Blatter gang bunne, fast burchfichtig, bie ber ubrigen fleischig und bichter maren. Der Grund Diefer Aehnlichkeit ber fo verschieden behandel. ten Pflangen liegt alfo nicht in ben Nahrungs. mitteln, nicht in ben jugeführten festen und fluffigen Theilen, welche eine abnliche Bilbung nicht zu bemmen vermochten. Die Aehnlichfeit muß in biefen vier Pflangen alfo eine gemeinfame Urfache haben; und bieß fonnte feine anbre fenn, als bie gleiche Bilbung im Caamenforne, bie fich burch bloffes Baffer, fo wie burch bie verschiedensten Dahrungsfafte entwidelte. Ueberlegt man, mas im Sagmenforne bes Helianthus, ber Nicotiana factifch ju liegen Scheint (f. oben G. 44. und Bufas gu 6. 44.): fo ift bie Bilbungs = Praformation unermeglich, übermenschlich. Die transcendental nach Urfach forschende Bernunft fann alfo ben

ben einem groffen übermenschlichen Runftler nur allein stehen bleiben.

Man übersieht die Beweiskraft ber einzeln vorgebrachten Sage wohl eher, wenn sie in eine Art der Tabelle gebracht werden, die hier folgt.

Die aus bem eigenthumlichen Saamen entfproffenden Pflanzen haben entweder ben Grund ihrer Individualitat im Saamen a), ober bie Pflanzenform ift zufällig B). B) Dieß miberlegt bie Erfahrung; benn die Aussaat ber Rornarten, ber Erbsen, Bohnen, Widen, Mohren, bes leins, Baibs, ber Cichorien, immer ber Aussaat gleiche Pflanzen wieber; fie ist also nicht zufällig; a) ist also mahr. Der Grund biefer beständigen Individualität liegt entweber in ben festen Theilen bes Saamens a), ober in ben fluffigen b), ober in benben gugleich e). y) Alsbann haben bie Elementar-Theile, ober bie Theilgangen im Saamen, entweder die wesentliche Figur und Rrafte, baß fie ohne Beiteres fich nur in ber Beftalt vereinigen und jusammenfegen fonne, bag baraus allein nothwendig bie individuelle Beftalt erfolgen muß 2); ober fie find im Saamen noch in einer andern Berbindung, als aus ber mefentfentlichen Figur und ben Rraften ber Utomenallein folgen murbe n). 2) Bare bieg ber Rall: fo murbe bie Pflange fo gut aus bem gerriebenen, als gangen Saamen erfolgen (f. oben 6. 167.): bavon zeugt aber bas Begentheil ber Berfuche mit ben ebengebachten leinsaamen. Alsbann mußte auch, wenn ein Gran Tobactfaamen von 480-960 Gran Leinfaamen allein genahrt wird (f. oben a. a. D.), biefer eine gang andere Geftalt und Eigenschaften haben, als ber gewöhnliche Laback n). n) Diese ben Grundformen ber Theile nicht nothwendige Geftalt 2) mußte, wenn ber Grund in ben feften Theilen y) wurflich lage, von auffen bingutommen, alfo bem Saamen eine auffer = elementa. rifche Structur ertheilt fenn; bieg nennt man Praformation. d) Daß ber Grund nicht in ben fluffigen Theilen liegen fann, ergiebt fich theils baber, bag ber Helianthus und Alcea ohne bestimmte fluffige Theile, und nur vom Baffer (von einerlen Baffer in bemfelben Topfe) muchsen; jo groß auch bie Werschiedenheit: ber Pflangen ift; theils bag alle fluffigen Theile eben auch im gerriebenen Leinsaamen maren, als im Bangen; theils weil die Tabackspflange, ob fie gleich burch bie, mit leinsaamen . Theilchen gefattigte Bluffigfeit blos genahrt murbe, ohne Die

minbeste Beranderung heranwuchs, ba boch Die leinsaamen - Dahrung mit ber Zeit bier bie Eobacks = Theilchen um wenigstens 480 mal überfteigen mußte. E) Much in festen und fluffigen Theilen zugleich fann ber Grund nicht liegen, ba ben Helianthus und Alcea specifisch benbe fehlen, im gerriebenen leinfaamen benbe jugegen maren, im leinfaamen : Aufguffe benbe bem Eobacksaamen frembartig waren, und boch biefelbe Tabackspflanze erfolgte. Im Falle ber Praformation n) mare biefelbe entweber in allen Theilen gang vollkommen, fo bag fie nur Muswickelung bedarf i), vber fie ift nur leicht ffiggirt n). n) In biefem Falle mare bie weitere Musbildung bem Zufalle überlaffen A), ober bie specifische weitere Ausbildung bienge von Theilden ab, bie mit bem fpecififchen Bilbungstriebe verfeben maren u). A) Alsbann ware aber nicht bie erfahrungsmaffige beftanbige Hehnlichkeit ba, indem die einzelnen unbedeutenden Abweichungen (wie 1: 100000 menigstens) so gut als Mull anguseben find. (Man vergleiche mit biefen Unfichten meinen Auffas im Journal ber Physik und Chemie B. 2. Beft 3. Benlage.) µ) Die mit bem Bilbungs. triebe verfebenen Theilchen haben entweder noch irgend eine Praformation beffen, mas fie mer-Den

ben follen, in fich v); ober fie find gang unorganisch in ihrer Zusammensegung o). v) Auf biese Art fehlte ber völligen Praformation nicht viel, und mas nicht praformirt mare, mußte fich wie o verhalten. o) Wenn bie bilbungs= fabigen Theile, ohne bestimmte Bufammenfe. bung, boch eine bestimmte specifische Beftalt bilben follen: fo muß es entweder burch Ungiebung fpecififch fester a), ober gemischter fluffiger Theile p) geschehen, baß fie nothwendig eine folche specifische Gestalt annehmen mußten, ober mo nicht, es burch eine nicht blos materielle, fonbern eigne hamabriabische Rraft o) erfolgen, nach welcher die Theilden, die nicht von felbft fich ordneten, nach hamabriabifchem Runft = Inftinct, burch Rraft fo verbunden merden. In benben Fallen wurden aber bie bilbungsfähigen Theilchen, die alle im gerriebenen Leinfaamen waren, auch bie leinpflanze haben bilben mufπ) und ρ) werden burch δ) und ε) gehoben. o) Diese Theilchen mit bem Bilbungs. triebe murben also 3. B. im Taback Tabacks. theilchen, in ber leinpflanze leintheilchen aus eigner Rraft bilben. Man fege, ber eine Gran Tabacts und ber eine Theil lein = Saamen, habe jeder 100 bildungefraftige Theilchen, bie ihnen eignen Bilbungen bamit gu bemur-Ω fen ;

Dig and Google

fen : und nun werde ein Gran Tabacksfaamen blos allein burch 500 Gran gerriebenen, mit Baf. fer übergoffenen, und nach und nach verbrauch. ten Leinsaamens genabrt: fo murben fich mablig mifchen bie 100 bilbungsfraftigen Zas backstheilchen 50000 bildungsfraftige leintheilchen fegen; und wenn biefe, ohne weiteres ihren Bildungstrieb ausübten: fo mußte ber fo genahrte i Gran Tabacksfaamen ben weitem mehr ber leinpflange abnlich werben, ober wenigstens ein Bemifch von benden, boch von ben leintheilchen überwogenen Pflangarten geben. Da bief bem Erfolge jumiber ift: fo giebt es feinen besondern, einigen unorganischen Theilchen ber Pflange inbarirenden Bilbungstrieb, fondern Die fluffigen und feften Nahrungstheile fur eine Pflanze mogen noch fo verichieden fenn: fo muffen fie fich nach ber fpecififchen Bilbung im Saamen fugen, und folglich fann auch nur i), nicht a) eintreten; bieß ift auch baburch noch flarer, bag biefelbe Tabackspflanze erwächst, fie mag ohne alle Mahrung, ober mit Leinfaamen, Burten = und Bockshorn = Saamen verfehenen Bluffigfeiten genabret werben; welches nicht ge-Schehen fonnte, wenn bie gange Pflange nicht vollig ichon im Saamen vorgebildet mare.

Bu G. 179. 3. 1. v. u. nach z.

Wenn man  $\beta$  (=0) jemals als A (=ab...z) benten wollte, ohne irgend etwas x, bas hingufame [ohne Urfache]: fo wurde man einen Wiberfpruch benfen, weil man & (=0) jugleich als A (=ab...z) benfen mußte. Dann, bas & foll A werben, ohne baß (ex hypoth.) irgend etwas x zu ß fame. Zeigte sich nun auf folche Weise & als A: fo mußte & ja vorher ichon A gewesen fenn, inbem ja Nichts zu & hinzugekommen ift, mas nicht schon vorher mar. — Einer ber benben Falle fann baber nur fenn, entweder & mar nie O, wenn es sich (ohne neu hinzufommendes x) als A zeigt, ober  $\beta$ , bas wurflich = 0 war, fann nie A werben, ohne ein gutretendes x, weil es sonst schon A gewesen fenn mußte, und nur & genannt murbe, ba es fich als A zeigte, ohne noch etwas mehr zu erhalten. — Als Benfpiel fen B ein Zimmer mit lauter leeren Repofitorien, ohne Bucher, fie angufüllen. felbe Zimmer, voll Repositorien, gang mit Buthern angefüllt. - B (bas Zimmer mit Repo. sitorien) sen gestern leer (=0) und ohne Bu. ther gemefen: heute foll B=A (b. i. gang mit Buchern angefullt) fenn, ohne daß irgend ein Befen die Bucher herbengeschafft, und ohne 22 bas

Dig Led by Googl

baf es zu ben Repositorien Zugang gehabt hatte, noch baf bie luft, ober unsichtbare Beifter, ober irgend eine magische Rraft bie Bucher berbengeführt, und fie in jene eingeordnet batte. Gins fann nunmehr nur fenn; entweder bie Repofitorien find heute wurflich angefüllt ( $\beta = A$ ): fo mußten fie es geftern fchon fenn; benn feit gestern war & unzuganglich, und feine Bucher bingugebracht, und feit geftern fam gu B ja gar nichts hinzu (ex hypothesi), und alsbenn war geftern B=0- ein falfches Borgeben. War gestern murtlich &= 0 (b. i. leer): so muß es auch beute noch fo fenn; benn feit geftern mar Richts, gar nichts, was bie Bucher angeschafft und eingeordnet hatte. Daber ift B = A ohne hinzukommenbes x ein innerer Biberfpruch; und baber muß, wenn geftern B=O (leer) mar, und heute A (angefullt) ift: es muß, sage ich, irgend ein x (eine Urfache) ba gewesen und hinzugekommen fenn, bas bie Bucher anschaffte und einordnete.

## Bufällige Gedanken aber

### die Welteinrichtung

non

3. U. S. Reimarus, M. D. und Profesfor in Samburg.

Dachfolger und lehrlinge bes berühmten Profeffors Rant pflegten angelegentlich, als bie Lehre noch neu mar, in Probeschriften u. f. f., und auch in Bolfeschriften, ben Gas ju verbreiten: "Das Dasenn Gottes lieffe fich nicht beweisen." - Aufrichtiges Berfahren batte boch mohl erfobert, ben laien zu erklaren, mas bier beweifen fagen wolle. Denn in bemfelben Sinne lagt fich bas Dafenn feines Dinges auffer uns beweifen. Gin fogenannter Egoift ober Idealist, ber ausser sich feine Burflichfeit ju glauben vorgiebt, braucht ja bem, ber ihn widerlegen will, nur feine Traume entgegen gu fegen, bie ihm auch Burflichkeiten zu fenn fcheinen. Schlimm aber ift es, wenn man nach obi=

obigem Sage weiter folgert: "Wir batten weber Grunde ber Möglichkeit, noch bie mindefte Rechtfertigung, aufferfinnliche Begenftanbe als wirklich anzunehmen, und alfo bas Dafenn Gottes vielmehr zu glauben, als nicht zu glauben." Der ehrmurbige Berfaffer gegenwartiger Abbanblung halt biefes mit Reche nicht fur fo gleichgultig. Er untersucht also mit aller Benauigkeit, Schritt vor Schritt, bie Grunde alles Glaubwurdigen nach allgemeinem Menschenverfanbe. Der Punct, von bem er ausgeht, und welchen man ihm gewiß jugeben muß, ift; "baß von wibersprechenden Gagen nothwendig ber eine ober ber andere, an fich (objective). entweder mahr ober unwahr fenn muffe." Un. fere Bernunft ift aber genothigt, nach bem Uebergewichte von Grunden ju urtheilen, bieß ober jenes für mahr ober glaubmurdig zu hal-Diefes wenden wir nun auf bie Frage "ob eine vernunftige ober vernunftlose Rraft bie Grundurfache ber Belteinrichtung fenn Die Grunbe, nach benen wir entfonne?" scheiden muffen, find Thatsachen, bie wir vor Mugen haben, namlich bie Burfungen jener Urfraft. - Daß die Empfindungen unferer Ginne nicht bie Gegenstande, wie sie an sich befcaffen find, barftellen, bindert bier unfer Urtheil

theil nicht, ba es nur auf die Wirkung ber Ordnung ober Unordnung, welche fie barftellen, ankommt. Der Berfaffer erlautert biefes (G. 6.) mit bem Benfpiele eines pyramibalifchen ober zplindrischen Spiegels, welche, nach gang anders beschaffenen Begenstanden, boch, bem 3mede bes Runftlers gemaß, ein vereinfachtes, regelmäffiges Bilb barftellen. Und fonnen wir benn irgend etwas anders, als aus ben 2Burfungen auf uns erkennen? Unmittelbar erfahren wir ben bem, mas uns die Ginne barftellen, boch nur eine Beranderung in unferm benfenden Wefen; bas übrige ift Urtheil. Co unterscheiben wir die Burflichfeit von Dingen, bie auffer uns find, von Traumvorstellungen, ba wir in jenem Urfache und Folge, und unter einander Zusammenhang bemerken, in biefer aber manches ohne Brund und ohne Berbinbung erscheint.

Bon einem mathematischen Beweise wird (C. 56.) bie richtige Bemerfung gemacht, baß er eigentlich auf benfelben Brunden (ber Ginstimmung und bes Widerspruches), wie andere Beweife, fich fluge, aber nur einfache beutliche Borausfegungen (wenn bieß - fo bas) betreffe, und also ju ber Frage von Burflichfeit,

teit, ober Dasenn, bavon hier die Rebe ift, nicht geeignet sey. Ware aber nicht, zur Entsstehung ober Beränderung von Dingen, zureischender Grund ersodert: so siele selbst von mathematischen Sasen die Gewißheit weg, wie in Benspielen (S. 10. Note 6. und S. 177. N. 16.) gezeigt wird.

Dennoch hat die Zweifels - Philosophie nicht nur diesen Grundsaß, sondern selbst den des Widerspruchs wankend zu machen versucht, und vorgegeben, "auch lekterer habe nur einen logischen Bezug auf unsere Denksorm, und könne nicht sicher auf aussersinnliche Würklichkeiten angewandt werden." Da aber die menschliche Bernunft die Wahrheit nicht schaffet, sondern beurtheilet, und zwar nach dem ihr gegebenen Vermögen, zu vergleichen und zu untersscheiden: so ist dieses ja zureichend, im Allgemeinen ohne Ausnahme, das in sich Gegründete des Sahes geradezu einzusehen, daß, was sich einander aushebt, Nichts seyn würde.

Unser gegenwärtiger Zweck ist nun, wie gesagt, von den Wirkungen in der Natur auf das Verhältniß derselben zu der Urkraft zu schliessen. — Daß diese, welche es auch sen, selbste

felbitftanbig, folglich ohne Unfang ba fenn muffe, ift flar; benn bem Dichts fonnte es boch nicht einmal einkommen, ju fenn, ober Etwas gu-Schaffen. Die Rothwendigkeit bes Genns bringt aber mit fich, bestimmt, fo wie es ift, und nicht anders zu fenn: folglich ohne Wechfel und ohne gemabliche Entwickelung. Zeit und Raum find alfo nur Bedingungen bes Gingeschrankten. ieboch die ftete Urfache von jeher wirfen mußte, fo ift auch bie hervorgebrachte Burfung, Welt ober Ratur, im Bangen betrachtet, von Emigfeit und unbegrengt: aber immer abhangig und veranderlich. Die einzelnen Reihen oder Theile baben inbeffen jebe ihren befonbern Unfang. Go bie Entstehung unseres Erbballes (welches man ehebem bie Schopfung ber Belt nannte). fo die unferes Sonnenfpftems, unferer Sternen. Mildfraffe, und ber entfernten Mildfraffen oder Sternennebel, wie aus den mahrzunehmenben verschiebenen Stufen ihrer Musbildung gu fchlieffen ift.

Was nun die fernern Eigenschaften ber Urkraft betrift: so ist die Selbstständigkeit, ober bas Bestehen aus eigener innerer Rraft, boch gewiß, wenn ich so reben darf, ein solches Meissterstück, daß wir in diesem uneingeschränkten Wesen

Wefen sicherlich alle Bollfommenheit erwarten muffen. Unfere Untersuchung betrifft bier Diejenige, welche wir, nach unferer Vorftellungs= art, ober, fo ju fagen, in verfleinerter Daffe, Berftand, Ginficht, ober Beisheit nennen, und beren Meufferung wir in ber Belteinrichtung auffpuren. Zeigt biefe einen ohngefahren, regels lofen Busammenfluß ber Stoffe, ober vielmehr eine zweckmäffige Unordnung, die von einer allüberschauenden, allfügenden Rraft berrühren muß? Nach allen mit Ernft untersuchten Bahrnehmungen ift letteres Bahrlich überaus. entscheidend zu folgern. Die organischen Rorper betrachten wir vorzüglich, weil fie uns nicht allein naber find, fonbern weil fie febr mannig. faltige Berbindungen von Bestandtheilen barbieten, und zwar fo, bag es nicht blos zu ihrem gegenwärtigen Dafenn ober Beftanbe nothwendig war, fondern bag es auch jum beffern volligen Boblfenn eingerichtet, \*) und baben noch fürs Runftige Unftalt getroffen, und im Thierreiche noch ber bewundernswurdige Instinct ju Bulfe gegeben ift. Der Berr Professor nimmt noch bie Bonnet'iche ober Saller'iche Meinung an, als wenn alles von jeher in ber erften Bilbung, als Reim, enthalten fen, und von Beschlecht

<sup>\*)</sup> Non solum ad esse: sed et ad bene esse!

folecht ju Gefchlecht nur weiter entwickelt murbe, bagegen neuere Naturforscher, nach Beob. achtungen, vielmehr bie bilbenbe Rraft als fort. Dauernd porftellen. Dief anbert aber unfere Folgerungen nicht. Denn bag bie Ratur-Frafte, burch welche boch, weil ber Schopfer nicht mit Fingern bildet, in beiben Fallen bie Burfung erfolgen mußte, von jeher fo bestimmt maren, bag Ordnung und Zweckmaffiges baraus entstehen mußte, bas ift ja eben bas Bemunberungswurdige, welches ben über Alles erhabenen Werfmeifter anzeiget. - Wir fonnen aber auch auffer ber organischen, von ber gangen übrigen Ratur behaupten, ba jeder Buftanb feine Wirfung ober feinen Ginfluß auf alle folgenbe haben muß, baß nie ein ohngefahres, regellofes fogenanntes Chaos in ber Belt habe fenn fonnen, fonbern alles von Emigfeit ber fo habe muffen bestimmt feyn, bag bie bauerbafte Ordnung und Schonheit, welche wir mabranehmen, baraus erfolgen mußte.

Rant scheint zwar in einer sinnreichen Schrift (Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Königsberg 1755. 8.) zeigen zu wollen, daß aus dem einfachen Gesese der Anziehung, aus welchem er auch das gegenseitige

tige ber Flugkraft herzuleiten sucht, bas ganze Weltgebaube mechanisch entstehen mußte. Allein er gestehet boch (in ber Vorrebe u. s. f.), baß hierben die Voraussehung erfordert wurde: wenn ben verschiedenen Stoffen solche Gesete (und in solchem Verhältnisse) eingeprägt wären, aus welchen Einstimmung und Ordnung erfolgen müßte: so wurde dieses erfolgen; daß aber der gemeinsame Ursprung dieser schonen Wurkung eine höhere Grundursache erfodere, welche die Gesete so zweckmässig bestimmt habe. 2)

Einige Aftronomen, wie Lalande, welsche sich nicht auf der Erde umsehen, sondern nur die Weltkörper in ihren ganzen Massen bestrachten, sie abwägen und ihren Umlauf berechnen, glauben auch, wenn man nur jene Gesetze, als der Materie von selbst eigen, annähme, eine Welt, ohne einer ordnenden Vorsicht, erbauen

<sup>2)</sup> Boltaire in seinen Sathren (Oeuvres T. XIV. Ed. de Gotha, p. 219.) läßt ben Descartes zum Schöpfer sagen: Quant à Vôtre Univers, il est fort imposant: Mais, quand il vous plaira, j'en serai tout autant: et je puis vous former d'un morceau de matiere elemens, animaux, tourbillons et lumiere, lorsque du mouvement je saurai mieux les lois.

bauen ju fonnen. Allein fürs erfte find biefe Befege, wenn man auch neben ber allgemeinen Ungiehung eine Flugfraft annimmt, fo einfach und, für fich genommen, jum 3mede mirfend noch nicht. Es mußte unter ihnen ein Bleichgewicht bestimmt fenn, ohne welches, entweder alles in einen Rlumpen zusammengehauft, ober nach allen Enden bin gerftaubet murbe. Daben mußten bie Stoffe in gemiffem Abstande vertheilt fenn, um fo verschiedene Beltforper fich bilben zu laffen. Die Bewegungen find auch nicht fo einformig, fo, baß g. B. bie Planeten nur im Birbel, als Rraufel, in gleicher Ebene, und mit aufrecht stehender Uchse um bie Conne herumschwammen. Bie abweichend find ferner nicht die Bahnen ber Cometen ! Endlich konnten noch die Maffen, wenn wir fie auch als gebildet und bewegt voraussegen, im= merhin tobt um ihre Sonnen herumlaufen und mufte bleiben. Go ift es aber, wie wir an unferer Erbe mahrnehmen, nicht ergangen, fonbern es maren, von ihrem Unfange an. Unftalten ju ihrer Berschönerung und Bevolferung getroffen. Es maren in ihr, auffer jenen allgemeinen Rraften, noch verschiebene andere, befonberer Urt, gelegt; 3. B. die magnetische und bie electrische, bie nicht geringe Wirfsamfeit auffern: aussern; es fanden sich die Wahlanziehungen, welche die allgemeine Anziehung, (zum Mittelpunkte) überwiegen, so, daß verschiedene Stoffe sich verbinden oder trennen, und dadurch mannigsaltige Bestandtheile von eigener Beschaffenbeit bilden. Es waren auch Ausdehnungskräfte vorhanden, welche Erplosionen verursachten, ohne welche die Oberstäche der (wie ihre Abplatzung zeigt) ansangs slüssigen Erdmasse eben senn, der Berge und Thäler, folglich der Quellen und Flüsse entbehrend, unbewohndar geblieden seine würde. — Endlich zeigte sich in den Stoffen auch die seinste Anziehungskraft, der unbegreisliche Bildungstrieb, dadurch organische Wesen entstanden.

Hiezu war alles vorbereitet: Ueber ben ersten Kern ber Erde bilbeten sich verschiedene Schichten, die wir nach ihrer tage unterscheiben. So sinden wir unterwärts Thonerde, welche zur Erzeugung von Gewächsen ersobert ward, sodann Kalkerde zc., badurch Thiere entstehen konnten, wie die Ueberbleibsel in den Schichten zeigen.

Es waren auch Umwälzungen ber Oberfläche veranstaltet, und diese nicht zum Berberben,

Differently Google

ben, fonbern jur Bervollfommnung bes Entmurfes. Erft nach ber letten biefer Ummaljungen find Menschen entstanden. Bor biefem Greigniffe muß bie Erbe ihnen noch nicht angemeffen gemefen fenn; benn man findet unter ben Schichten feine Ueberbleibsel menschlicher ther Berippe, ober menschlicher Runft. Dagegen findet man baufige Refte von Thieren frember Beschaffenheit, wie auch Abdrucke von fremben Pflanzen. — Jene aber nicht, wie einige porgegeben haben, gleichsam miglungene Berfuche ber Matur, bie nicht bestehen fonnten; benn daß fie fortgelebt haben und gewachfen find, jeigt ben manchen Berippen die aufferorbentliche Groffe, welche bie, ihnen abnlichen, ber jestlebenden übertrifft, und ber Augenschein zeigt auch, bag es eine Ummalzung gemefen ift, welche fie vertilget bat.

Die herren Ustronomen mochten also allenfalls, mit der zugegebenen Materie und den allgemeinen Kraften, sich Erdklumpen haben bilden lassen: aber unsere Erde hatten sie damit ben weitem nicht darstellen können.

Die also noch mit Lufrezius zu glauben vorgeben, es konne auch ein zufälliges, unbewußtes Zusammentreffen der Stoffe einmal bie bie gegenwartige Ordnung hervorgebracht haben, seben doch nur eine blosse unbestimmte Möglichkeit voraus; an Wahrscheinlichkeit, geschweige überwiegende Wahrscheinlichkeit eines solchen Falles ist gar nicht zu denken.

Aber auch felbst die Möglichfeit wird obne Grund gefest. La Place zeigt in feiner Berechnung von Bahrscheinlichkeiten (Theorie analytiques des Probabilités. Paris 1812.), baß bas Berhaltniß zwischen ber Ungahl geborner Rnaben und Dladchen, welches wir in gang Europa finden, nicht Folge bes Bufalles fenn fonnte, fonbern eine bestimmte Urfache baben muffe. Er hatte inbeffen boch gegebene Bablen vor fich, barunter fich ein Berhaltniß ausmachen lieffe: Millionen ju eins, welches er für nichts Schäßet. Da aber ber Bestandtheile, welche die Welt ausmachen, unendliche find, und alfo ber unter ihnen ju benfenden unorbentlichen Werbindungen gewiß eine Unendlichfeit von unendlichen fenn mußte, fo, buntt mich, wurde die gegenseitige Möglichkeit, baß auch aus Zufall Ordnung und Bestand heraustom. men fonnte, gang auf Rull berabgefest merben muffen. Denn nur gegen bestimmte Bablen lagt fich ein Berhaltniß fegen: aber gegen ein UnUnendliches, davon hier die Frage ist, giebt es gar fein Verhaltniß, fein Eins. 3) Es ergiebt sich also in der Unwendung, daß ohne einen ordnenden Verstand aus allem unendlich vorgestellten ungefähren regellosen Zusammenfluß nie ein Zusammenhang, eine Welt, herauskommen könnte.

Die Nichtigkeit ber Ausstüchte hingegen kann, wer ernstlich Wahrheit suchet, leicht eins sehen. So giebt uns der Ausspruch: "Es entsstehe die Ordnung in der Welt vielleicht nur aus Naturzwecken," die also keine Zwecke wären, in der That nur leere Worte. Oder: "Es wäre vielleicht nur Einbildung unsers Verstandes, der die Ordnung hineinlegte," da dieser doch, mit allem seinem Bemühen, in der Würkelich-

<sup>3)</sup> Schon wenn sehr grosse Jahlen in Vergleischung gestellt werben, schätzt man ben Gegensatz für Null, wie in besagtem Falle von La Place. So wird jeder vernünstige Mensch, wenn alle Buchstaben, die sich in der Iliade befinden, unter einander geworfen würden, es mit Zuversicht für unmöglich ertlären, daß durch blinde, darunter geschehene Griffe je dies ses, oder auch nur irgend ein zusammenhängendes Gedicht herausgebracht werden könnte. Wie viel sicherer ben einer Unendlichkeit!

lichkeit feine Ordnung entstehen laffen, ober, felbft in unferm eignen Rorper, geftorte berftellen kann. Wenn endlich jegige, fich bie 2lu= gen verschlieffenbe Misosophen fagen : "Es mochte wohl eine allgemeine Weltvernunft, ein allgemeines leben, ober ein ursprungliches Beltprincip, lefter Grund aller Ordnung, fich aber im Weltgangen boch feiner felbft nicht bewußt fenn:" fo bezeichnen bie Borte eine Rraft, Die eigentlich nirgends baufet, ober gegrundet ift, ein Michtwesen. Aber Wurfen erfodert bas Dafenn eines murklichen Wefens. Die Musbrucke: Banges, ober Ginheit von Mannigfal= tigem, bedeuten aber nur einen Begriff im Ber= stande eines benfenden Wefens, ber fich bas einstimmige Berhaltniß ber Theile vorstellt, bie boch in fich felbst viele find und bleiben. Biff man aber in bem Zusammentreffen ber einzelnen, wenn gleich ursprunglichen, Rrafte biefer ungahligen Bestandtheile, die meder vom Gangen, noch von sich felbst etwas miffen, ben Grund vom Zweckmaffigen fuchen, fo hatten wir bas Berhaltnig vom Unenblichen ju einem bestimmten Falle, beffen Unftatthaftigfeit oben gezeigt worden. — Go ift auch ber Bormand nichtig: "Die Natur mochte, nach vielen unnuten Bersuchen in fo vielen Jahrhunderten, enb=

endlich wohl einen wohlbestehenden Plan getroffen haben." Denn da die Ratur überhaupt von Ewigkeit her besteht, so läßt sich auch kein näherer oder fernerer Abstand von ihrem Anfange denken: folglich kann sie weder ehedem unverständiger gewesen, noch jest (wie man auch zuweilen sagt) schwächer geworden sepn.

Jeboch, "man will wirklich in ber Belt einiges entdeckt haben, welches unschieflich ober mecklos schiene." - Man follte aber bie unkingbare Befchranktheit unferer Ginfichten erwagen, um gegen ungablige Thatsachen, wo Ginstimmung und Bohlstand offenbar ift, in einzelnen Fallen urtheilen zu wollen, mas im Bangen möglich ober bienlich gemefen mare. 3. B. von eingebilbetem Mangel. Es giebt eine Urt Maufe, ben benen in ben Augenhob. ten, fatt bes Muges, nur ein fleiner, jum Beficht unfähiger, brufenartiger Rorper vorhanden. und biefer fogar mit bem Felle gang überbeckt ift. Allein des Gefichts bedurfte fie nicht, ba fie nur unter ber Erbe ju graben brauchte, woben auch ein Auge leicht beschädigt werben konnte; meffen fie aber bedurfte, Sabigfeit und Inftinct, ihre Rahrung und ihren Gatten gu finden, bamit mar fie ausgeruftet, und alfo gang N 2 ined=

smedmäffig eingerichtet. Um auch vom vorgeftellten Ueberfluffigen ober Unnugen zu reben. fo finden fich bekanntlich im Gerippe ber Ballfifche Urme, Banbe und Finger gebilbet, mit melden fie boch nicht greifen fonnen. Bar es aber nicht weislicher, burch eine einfache Bilbungefraft, mit einiger paffenben Abanberung, su mirten, als wenn in jedem Ginzelnen ein befonderer Bildungstrieb batte gelegt werden fol-Ien? Go find benn im Berippe bes Ballfiiches jene Theile, nach bem allgemeinen Plane bon Saugthieren gebilbet, nur als mit einem Rausthandschub überzogen, und füglich zur beweglichen Floffe eingerichtet. - Much ben Miggeburten, die gar nicht bestehen fonnten, laffen fich bie Spuren bes Planes, ber nur geftort worden, bemerfen.

Alles zeuget also: Es ist nothwendig ein wissendwirkendes Urwesen, welches alles übersschauet, und von Ewigkeit her die Gesehe des unermeßlichen Weltgebäudes zum Bestande und zum Wohlstande geordnet hat, d. i. ein lebendiger Gott! der (wie Kant sehr wohl erinnert) nicht als oberstes Glied der Kette vom Wesen, sondern als Grund von allem Daseyn anzusehen ist.

Der

Der Gebanke von biefem allwaltenben Befen muß gewiß auf unfere Denfungsart überhaupt und auf unfere Befinnungen ben wichtigften Ginfluß haben. Schon bas überall als inftinctmaffig eingepragte Mufschauen zu einem oberften Urheber unterscheibet ben Men-Schen vom Dieh, welches sich mit bloffem gegenwartigen Genuffe begnüget. Bie fraftig muß aber nicht ein beutlicheres Rachbenken über biefen Gegenftand wirfen, uns in Betracht unferer Bestimmung zu erheben, unfern Muth zu jeder Tugend aufzumuntern und zu befestigen, und uns endlich unfere Bahn gufrieben und mit heiterer Musficht burchlauffen gu machen! Mit Grund fann nun ber Menfc erwarten, baf auch feine Unlage zweckmaffig bestimmt fen, und auf fortbauernbe Bervollfommnung feines Beiftes bingiele. - Wenn auch ben ber moralischen Weltordnung, weil wir berfelben Entwickelung nicht einzusehen vermogen, noch Bebenflichfeiten entstehen, ober, wenn Unfalle und Befummerniffe unfer Muge truben: fo fann uns bas Zutrauen ju ben wohlthatigen Absichten bes allwaltenben Weltregierers beruhigen, aufrichten, und mit Muth und hoffnung erquicken. - Wie Schrecklich verzweiflungsvoll ift es bagegen, sich bem Bufam-

fammenfluffe blinder Rrafte, ober einer tauben Mothwendigfeit ju übergeben; unfere Geele felbst als mesenloses Trugbild vorzustellen, ja alles in ber Matur nur fur vergangliche Erfcheinungen von Formen (wenn fie benn erfchienen, fagt man nicht) ohne Gelbfibeftand gu halten! - Wie Gefahr brohend ift es nicht auch für bie menschliche Befellschaft, ba ein folches Mitglied leicht ju ben Folgerungen gebracht werben fonnte, nur auf fich und feinen gegenwartigen Bortheil ju feben, und alle Banbe ju gerreiffen! Rant felbft fagt (Crit. G. 839. 2ter Muff.), bag "ohne Binficht auf einen weisen Urheber und Regierer ber Welt, und auf ein funftiges leben, die moralischen Befete als leere Birngespinnfte angesehen merben muffen." Dieg ift nun gwar noch nicht ben allen fo Denkenden bie Folge, ba noch Ergiehung, Bewohnheit, Furcht ober Schaam, ober naturliches Befühl die Sittlichkeit erhalt. Daß fie aber ben ber eingeriffenen gleichgulti= gen und leichtsinnigen Denfungsart ichon febr in Berfall gerathen, und bag noch weiteres Berberben, bem feine geheuchelte Religion mehren fann, ju befürchten fen, ift leicht ju erachten. - Sat benn nun wohl alle Ergrubelung von Bernunft . Subtilitaten, Untinomien, ober erfun-

erfunftelten Zweifeln, mit vorgegebenem Gifer für herzlose Bahrheit, bem Menschenwohl in ber That so viel Wortheil geleiftet, als bie, aus verschiedenen Urfachen geaufferte Berab= wurdigung ber, aus Matur = Betrachtung bervorgehenden Zweckerkennung (Teleologie) und baraus entspringenden bergrubrenden Gottesverehrung, Machtheil verursacht bat? - Die Richtigfeit ber Ginmendungen gegen jene Betrachtung, und ben Ungrund ber Bleichgultig. feit haben wir oben erwogen. Es empfiehlt fich aber eine folche Natur = Beobachtung ba= burch, daß sie fur jederman faglich, allenthal= ben und ben jedem Begenstande einleuchtent ift, und unfere Ueberzeugung finnlich, wirkfam und lebhaft macht.

Meinestheils habe ich mich gebrungen gefühlt, hier die geneigte Auffoderung des eblen Verfassers der vorliegenden Abhandlung zu benugen, um noch am Ende meines Lebens diese Gedanken darzulegen, welche mich beruhigen, und davon ich wunsche, daß sie auch manche meiner Mitmenschen beruhigen mogen.

Hamburg ben 9. Febr. 1813.

## Berbefferungen.

Seite 33 Zeile 13. statt: nur lies; nun. S. 40. 3. 5. von unten l. Est. L. S. 48. 3. 9. v. u. st. Nehm lichkeit l. Behaglichkeit. S. 49 3. 1. v. u. st. verbreitet l. erreicht. S. 59. 3. 5. v. u. st. entworssene l. zu ents tversende. S. 60. 3. 4. st. Unvollkommenheit l. Wollskommenheit. S. 66. 3. 11. v. u. st. einiger l. eingestans dener. S. 103. 3. 15. st. moralischen l. vielen. S. 103. 3. 17. st. gewiß l. moralisch gewiß. S. 119. 3. 11. v. u. st. st. st. Norden l. Süden. S. 166. 3. 15. st. Aloe l. Alcee. S. 179. 3. 2. v. u. nach o seze man (Null).



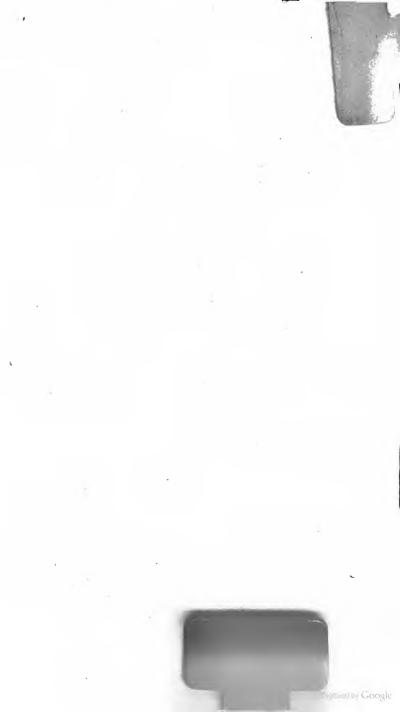

